



# PURCHASED FOR THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR

ECONOMIC HISTORY





# Grundriß

der

# Volkswirthschaftslehre.

# Ein Leitfaden

für

Vorlesungen an Hochschulen und für das Privatstudium.

Von

g. v. Mangoldt.

Stuttgart. Berlag von J. Engelhorn. 1863.



S.B.N-GB: 576.53166.9 Republished in 1968 by Gregg Press Limited 1 Westmead Farnborough Hants England Printed in Germany

# Den Meistern

Georg Hanffen

Wilhelm Roscher

in

Berlin

ir

Leipzig

zum Zeichen inniger Verehrung und aufrichtiger Dankbarkeit für vielfache Förderung durch Wort und That

gewibmet

noni

Berfasser.



# Porrede.

Dieses Buch ist zunächst zum Gebrauche bei meinen eigenen Borstesungen bestimmt. Insosern bedürste es keiner Vorrede. Da indessen vielsteicht der eine oder der andere meiner Collegen nicht abgeneigt ist, sich dassielbe darauf anzusehen, ob es auch ihm für den gleichen Zweck passe, so halte ich es für nöthig, mich kurz über die Hanptgesichtspuncte auszusprechen, von denen ich bei der Abfassung ausgegangen bin.

Ber Allen war es mir um eine consequent burchgeführte Systematik zu thun, welche ben innern Zusammenhang ber verschiedenen volkswirthschaftslichen Lehren ans Licht stellte. Ich lege auf dieselbe hauptsächlich aus zwei Gründen ein besonderes Gewicht. Einmal bin ich der Meinung, daß die Borlesungen vorzugsweise die Anfgabe haben, den Zuhörer zu eigenem Nachsbenken anzuregen, und daß dies dauernd nur dann gelingen kann, wenn man es dem letzteren zum Bewußtsein bringt, wie der ganzen Darstellung eine consequent sortschreitende Begriffsentwickelung zu Grunde liegt. Und sodann schien es mir ein praktisches Bedürsniß, denjenigen Zuhörern, welche eine oder ein paar Stunden versäumt haben, das Sichwiederzurechtsinden in dem Gange der Vorlesung zu erleichtern, wozu die Folgerichtigkeit der Anerdnung dieser das beste Mittel bietet.

Ein Uebelstand ist freilich bei diesem Versahren. Ich rebe nicht ven der Unmöglichkeit, in welche es den Lehrer versetzt, über gewisse schwierige Probleme mit Stillschweigen oder höchstens mit einigen nichtssagenden Wenstungen hinwegzugehen. Was ich meine, ist die Nöthigung, die einzelnen Puncte im Verhältniß nicht zu ihrer materiellen, sondern zu ihrer formellen Bedeutung zu behandeln. Manches minder Wichtige tritt dabei unvermeidlich in den Vordergrund und ungleich Bedeutsameres zurück. Wenn verschiedene Möglichkeiten gegeben sind, will eine sebe abgewogen sein, wenn auch vielsleicht eine sast immer und eine andere fast nie sich verwirklicht u. s. w. Dazu kommt noch ein Anderes. Um die einzelnen Gesetze in ihrer vollen Einsachheit darzustellen, läßt es sich nicht umgehen, die Verücksichtigung störrender Einwirkungen von vornberein durch eine Keibe von Veraussetzungen

VI Borrede.

abzuschneiben, durch welche man sich von dem Boden ber Wirklichkeit entfernt. Die Darstellung bekommt dadurch nothwendig etwas Trockenes und Steifes.

Dem hat nun das lebendige Wort des Lehrers abzuhelfen. Grundriß soll die Vorlesungen nicht entbehrlich machen, sondern nur einen Leitfaden für dieselben bieten. Dies führt noch auf einen zweiten Bunct, den ich bei der Abfassung meines Buches vorzugsweise im Auge gehabt habe. Je mehr ich es für geboten erachtet, in der Anlage der ganzen Vorlesung streng einen sustematischen Gedankengang zu verfolgen und dies auch den Buborern zum Bewußtsein zu bringen, besto mehr mußte ich auch bas Beburfniß anerkennen, in der Ausführung des Gingelnen dem Ermeffen des Lehrers freien Spielraum zu laffen. Gine gute Vorlefung will, fo oft fie wiederholt wird, neu reproducirt sein. Der Lehrer verlangt, seine Indivibualität und seinen jeweiligen Entwickelungszustand zur Geltung zu bringen, auch die Zuhörer und ihre Anforderungen sind nach Zeit und Art fortwährend verschieden; selbst die Interessen der Zeit wollen berücksichtigt sein. Deßhalb mußte ich darauf bedacht sein, Jeden, der mein Buch als Lehrer benützen will, zunächst also mich selbst, für den Vortrag nicht weiter zu fesseln, als durch die Rücksicht auf die Systematik geboten war. Dies ist der Grund, weßhalb ich namentlich die Anwendung der einzelnen Lehren auf bas Leben regelmäßig nur bis zu allgemeinen Andeutungen verfolgt und mit gang wenigen Ausnahmen mich ber Heranziehung praktischer Beispiele enthalten habe. Nicht daß ich die Beziehung auf die Pravis bei der Lehrthätig= keit für entbehrlich halte, sondern weil ich glaube, daß Art und Maß dieser Beziehung in jedem einzelnen Falle bem Lehrer überlaffen werben muß.

Auf ber andern Seite bin ich mit meinen Andeutungen an mehreren Stellen weiter gegangen, als vielleicht Manche zu billigen geneigt sein werzben, indem ich hier und da auch auf die allgemeinen Grundsätze hingewiesen habe, die sich aus den Sätzen der Bolkswirthschaftslehre für das Berhalten der Regierungen ergeben. Ich din mir sehr wohl bewußt, welche Bortheile die Lostrennung der Bolkswirthschaftspolitik von der Bolkswirthschaftslehre für die Behandlung dieser letzteren hat, auf dem Katheder aber scheint es mir unmöglich, diese Scheidung streng durchzusühren, und ich habe mir daher kein Gewissen daraus gemacht, wo die Gedankenentwickelung es nahe legte, jene Grenze um einige Schritte zu überschreiten, es im Uebrigen der jedese maligen Erwägung des Lehrers überlassend, ob und wie weit er auf diesem Wege noch weiter vorwärts gehen will.

Ich bezeichne mein Buch als einen Leitfaden für Vortezungen an Hochsschulen und für das Privatstudium. Was die erstere Bestimmung betrifft, so beeile ich mich zu erklären, daß ich bei der Bezeichnung, Hochschulen nicht bloß an Universitäten, sondern ebenso an Polytechniken, Handelsakademien

Borrede. VII

und ähnliche Anstalten gebacht habe. Bei den Ansprüchen, die heutzutage auf diesen verschiedenen Anstalten an die Besucher gemacht werden, glaube ich nicht, daß der wissenschaftliche Character einer Vorlesung über Volkswirthsschaftlichre für Polytechniser, Academiser zo. ein wesentlich anderer zu sein brancht, wie für Studenten. Nur die Aussührung im Einzelnen wird je nach den verschiedenen Interessen verschieden aussallen müssen; gerade in Bezug auf sie läßt aber, wie gesagt, der Grundriß dem Lehrer freie Hand. Daß derselbe andererseits eine gewisse Keise des Denkvermögens bei den Lesern voraussetzt und um deswillen nicht auf die Benutzung in Schulen mittlerer und niederer Ordnung berechnet ist, brauche ich nicht besonders hervorzuheben.

In welchem Sinne ich ihn als Leitfaben für das Privatstubium bezeichne, läßt sich aus den vorangegangenen Auseinandersetzungen leicht abzuehmen. Er soll das Studium der grundlegenden Hauptwerke und des einen oder des andern unserer größern Systeme nicht ersetzen, wohl aber dasselbe

erleichtern, in ihm zurechtweisen und es abfürzen.

Für diese lettere Benutung sind die Litteraturnachweise vornehmlich berechnet. Bon diesem Gesichtspuncte aus habe ich sie auf folgende Rategorien von Schriften beschränken zu burfen geglaubt: 1) die wichtigsten und verbreiteisten Handbücher, von benen Rau und Roscher namentlich auch als Fundstätten weiterer Litteraturnachweise benützt werden mogen; 2) die grundlegenden Hauptwerke, fei es für die gesammte Wiffenschaft, fei es für einzelne Lehren; 3) einige neuere Erscheinungen, die erft seit den letten Auflagen von Ran und Roscher erschienen und bort baber noch nicht eitirt find. Ich will übrigens hier bemerken, daß die ersten Bogen schon vor langerer Zeit gedruckt find. Heute wurde ich an mehreren Stellen noch Berschiebenes bin= zuzufügen haben, wie die Preisschrift von Sanffen über die Aufhebung ber Leibeigenschaft in Schleswig - Holstein, die neuesten Schriften von A. Wagner, die Monographie von Michaelis über das Monopoi der Gisenbahnen, das lette Werk von Dankwardt über den Zusammenhang der National= ökonomie und Rechtwissenschaft, die theory of exchanges (beutsch mit Unmerfungen von Schübler) 20.; 4) solche Schriften, benen ich in einzelnen Fallen speciell in ber Darstellung gefolgt bin. Rur aus biesem Grunde bitte ich es erklären zu wollen, daß ich auch nieine eigene Schrift über ben Unternehmergewinn und meine Auffate in bem beutschen Staatsworterbuch verschiedentlich eitirt habe. Es ift bas übrigens nur an folchen Stellen geschehen, wo mir eine Hinweisung, sei es zur bessern Berbeutlichung, sei es zur Rechtfertigung der vorgetragenen Meinung erforderlich schien. Ungern habe ich mir es versagt, mit ben Eitaten weiter zu gehen und baburch ein Zengniß von dem Werthe, den ich vielen nicht genannten Leistungen beimeffe, abzulegen, aber eine Grenze mußte gezogen werben, und ich muß mich auf

VIII Borrede.

eine andere Gelegenheit vertrösten, um zu zeigen, daß ich der Berdienste mansches von mir hochverehrten Mannes nicht uneingedenk bin.

Ueber den Inhalt meines Buchs im Einzelnen noch Bemerkungen an dieser Stelle hinzuzufügen, halte ich für unnöthig. Nur zwei Puncte will ich kurz berühren. §. 132 enthält eine Bezugnahme auf den zweiten Theil des isolirten Staates. Man wird es, hoffe ich, gerechtsertigt sinden, daß ich es dem Andenken eines Mannes wie Thünen schuldig zu sein glaubte, auf seine Ansichten auch da hinzuweisen, wo sie eine unmittelbare Bedeutung für die Beurtheilung der Birklichkeit nicht haben und meines Dafürhaltens der Begründung eutbehren. Gbeuso sich mit geboten, die von J. S. Mill angeregten Untersuchungen über die Gleichung der internationalen Nachstrage einmal wirklich durchzusühren. Für die Borlesungen eignen sich dieselben natürlich nicht, und ich habe sie deshalb in eine Anmerkung am Schlusse (zu §. 73 gehörig) verwiesen. Wenn keine andere, so dürsen sie doch wol die Bedeutung einer Denkübung in Anspruch nehmen.

Und so sei denn dieses Buch mit aller Bescheidenheit dem Wohlwollen der Fachgenossen bestens empsohlen. Daß es nicht flüchtig hingeschrieben, sons dern aus vielsach wiederholtem Nachdenken hervorgegangen ist, werden sie, wie ich hosse, nicht verkennen. Auf der andern Seite din ich mir der Unsdankbarkeit der Ansgade, die ich zu lösen versucht habe, wohl bewußt. Es ist lockender und lohnender praktische Specialfragen zu bearbeiten, als sich um eine möglichst gedrängte Darstellung einer allgemeinen Theorie, welche erst durch den mündlichen Vortrag Fülle und Leben erhalten soll, abzumühen. Ein treuer Jünger der Wissenschaft soll aber die Ausgaden nehmen, wie sie ihm geboten werden, nicht wie er sie sich aussnacht, und ich din durch meinen Beruf auf die vorliegende hingeführt worden. Möge ein unparteiisches Urstheil sinden können, daß ich sie nicht ganz versehlt habe.

Göttingen, den 13. August 1862.

S. v. Mangoldt.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erfies Buch.

# Volkswirthschaftliche Propädeutik.

# Erftes Rapitel.

# Allgemeine Grundbegriffe.

| <i>ज</i> | <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>6.</li> </ol> | Bedürfniß, Werth, Gut Folgerungen aus bem Werthbegriff. Abstracter und concreter Werth Eintheilungen ber Güter Bermögen, Reichthum, Eintheilung des Vermögens Wirthschaft, Arbeit Tausch, Eredit, Verkehr, Markt, Tauschwerth, Preis | 2<br>3<br>4<br>5 |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Ð        | as V                                           | derhältnif der Volkswirthschaftslehre zu andern Wissenschaften und Methode ihrer Behandlung.                                                                                                                                         | die              |
| §.       | 8.                                             | Das Berhaltniß der Boltswirthschaftslehre zur Statistif und Geschichte ber Boltswirthschaft, zur Boltswirthschaftspolitif und Finanzwissenschaft                                                                                     | 6                |
| ş.       | 9.                                             | Bu ben Naturmiffenschaften, ju ben anthropologischen und politischen Biffen-<br>ichaften, jur Logit und Mathematit, jur Ethit und gur Cameralmiffenschaft                                                                            | 6                |
|          |                                                | Abgrenzung des Gebietes der Boltswirthichaftslehre                                                                                                                                                                                   | 7<br>8           |

# 3meites Buch.

# Von der Entstehung der Werthe, insbesondere von der Production.

## Erftes Rapitel.

Werthentstehung im Allgemeinen. — Nichtwirthschaftliche Werthentstehung insbesondere.

|        |            | ,                                                                                                                                                | Seite |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٠.     | 12.<br>13. | Ursachen der Wertheutstehung. Wirthschaftliche, freie Berthentstehung<br>Richt wirthschaftliche Berthentstehung, 1) durch Beränderung der Berth- | 9     |
|        |            | objecte                                                                                                                                          | 10    |
| §.     | 14.        | 2) durch Beränderungen an den Werthsubjecten                                                                                                     | 10    |
| §.     | 15.        | 3) durch Beränderung des Berhältniffes des Subjects jum Werthobject                                                                              | 10    |
|        |            | Zweites Kapitel.                                                                                                                                 |       |
|        |            | Production.                                                                                                                                      |       |
|        |            | Erster Abschnitt.                                                                                                                                |       |
| N      | othn       | vendigkeit, Aufgabe, Modalitäten, Bedingungen des Erfolgs<br>Production.                                                                         | ber   |
| §.     | 16.        | Nothwendigkeit der Production. Aufgabe derfelben                                                                                                 | 11    |
| <br>8. | 17.        | Modasitäten der Production                                                                                                                       | 11    |
| •      | 18.        | Bedingungen des Erfolges der Production                                                                                                          | 11    |
|        |            | Zweiter Abschnitt.                                                                                                                               |       |
|        |            | Die äußern Borbedingungen ber Production.                                                                                                        |       |
|        |            | A. Die natürlichen Borbedingungen.                                                                                                               |       |
| ş.     | 19.        | Naturstoffe und Naturfräfte                                                                                                                      | 12    |
| ş.     | 20.        | Naturstoffe                                                                                                                                      | 12    |
| ş.     | 21.        | Naturfräfte                                                                                                                                      | 13    |
|        |            | B. Die socialen Vorbedingungen.                                                                                                                  |       |
| §.     | 22.        | Das Recht der freien Berfonlichkeit und bas Eigenthum                                                                                            | 13    |
| ş.     | 23.        | Das Recht ber freien Personlichkeit                                                                                                              | 14    |
| §.     | 24.        | Das Eigenthum                                                                                                                                    | 15    |
|        |            | Dritter Abschnitt.                                                                                                                               |       |
|        |            | Die Arbeit.                                                                                                                                      |       |
|        |            | A Die nationale Arheitsfrait                                                                                                                     |       |

§. 25. Grundlagen der nationalen Arbeitefraft; Art ihrer Entwidelung ......

16

|    | Di  | e besondern Boraussetzungen eines erleichterten Güterumlauss.<br>I. Die Ausbildung der Kunst der Waarenconservirung und des Tra | ทชิ- |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |     | portwejens.                                                                                                                     |      |
|    |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           | eite |
| ş. | 43. | Die Kunft der Waarenconservirung                                                                                                | 29   |
| §. | 44. | Die Berbesserungen des Transportwesens                                                                                          | 30   |
|    |     | II. Die Bervollkommnung des Zusammentreffens der sich gegenseitig<br>gänzenden Tauschbedürfnisse.                               | er:  |
| S  | 45. | 1. Die Concentrirung der Tauschbedürfnisse                                                                                      | 30   |
|    | 46. | 2. Das Bekanntgeben der Tauschbedürfnisse                                                                                       | 31   |
| -  | 47. | 3. Die Bermittelung der Tauschbedürfnisse                                                                                       | 32   |
| ٥, | ~   | III. Ordnung von Maß und Gewicht.                                                                                               |      |
| ٤  | 48. | Maß und Gewicht im Allgemeinen                                                                                                  | 33   |
|    | 49. | Anforderungen an die Ginrichtung der Mage und Gewichte, Bemefjung                                                               | -    |
| 3. | TU. | immaterieller Güter                                                                                                             | 33   |
|    |     | IV. Das Geld.                                                                                                                   |      |
|    |     |                                                                                                                                 |      |
| §. | 50. | Entstehung des Geldes. Begriffsbestimmung desielben. Das Geld als                                                               | 0.4  |
|    |     | Berthmaß und legales Zahlungsmittel. Mungwesen                                                                                  | 34   |
| §. | 51. | Einwirfung bes Gelbes auf die Bolswirthschaft. Bolfewirthschaftliche Bor-                                                       | 0"   |
|    |     | aussetzungen der Geldwirthichaft                                                                                                | 35   |
| ş. | 52. | Anforderungen in Betreff der Ordnung des Geldwefens                                                                             | 36   |
|    |     | V. Der Credit.                                                                                                                  |      |
| §. | 53. | Begriff des Credits. Bedingungen deffelben                                                                                      | 37   |
| §. | 54. | Eintheilungen des Credits                                                                                                       | 38   |
| ş. | 55. | Die Einrichtungen gur Berföhnung der widerstreitenden Interessen bei den                                                        |      |
|    |     | Creditverbindungen                                                                                                              | 40   |
| §. | 56. | Creditvermittelung                                                                                                              | 40   |
| §. | 57. | Die Banken als Credit vermittelnde Institute                                                                                    | 41   |
| §. | 58. | Creditpapiere als Geldsurrogate                                                                                                 | 42   |
| §. | 59. | Papiergeld                                                                                                                      | 43   |
| §. | 60. | Die volkswirthschaftliche Bedeutung des Credits                                                                                 | 44   |
| ş. | 61. | Die Gefahren bes Credits                                                                                                        | 44   |
|    |     | - w - 0 w -                                                                                                                     |      |
|    |     | Drittes Kapitel.                                                                                                                |      |
|    |     | Das Tauschverhältniß der Guter.                                                                                                 |      |
|    |     | Abtheilung I.                                                                                                                   |      |
|    |     | Das Taufchverhaltniß ber Guter im Allgemeinen.                                                                                  |      |
| 8. | 62. | Boraussetzungen der Untersuchung                                                                                                | 46   |
| -  | 63. | Nachstrage und Angebot                                                                                                          | 46   |
|    | 64. | Die Nachfrage                                                                                                                   | 48   |
| -  | 65. | Das Angebot                                                                                                                     | 49   |
|    | 66. | Folgefäte ····                                                                                                                  | 51   |
|    | 67. | Die Gesete ber zusammenhängenden Preife                                                                                         | 54   |

|    |     |                                                                         | Geite |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8. | 68. | Möglichfeit mehrfacher Preisschwerpuncte                                |       |
| §. | 69. | Die Berwirtlichung bes natürlichen Preises                              | 63    |
| §. | 70. | Abweichungen vom natürlichen Preise                                     | 64    |
| S. | 71. | Insbesondere Ueberproduction                                            | 68    |
| s. | 72. | Beränderungen der Preise                                                | 68    |
| S. | 73. | Berichiedenheiten ber Preise auf verschiedenen Martten                  |       |
| §. | 74. | Rudwirfung ber localen Preisunterschiede auf die Production             |       |
|    |     | or or or or or                                                          |       |
|    |     | Abtheilung II.                                                          |       |
|    |     | Bom Mafftabe des Tauschwerthes.                                         |       |
| §. | 75. | Erfordernisse eines Werthmaßstabes                                      | 74    |
| Š. | 76. | Die Bemessung des Berthes gleichzeitig und auf bemselben Martte vorhan- |       |
| 0  |     | bener Güter                                                             |       |
|    | 77. | Die Bemeffung des Werthes von Gutern verschiedener Martte ober Zeiten   |       |
| 8. | 78. | Die Bemessung bes Werthes einer Bedarfsumme                             | 79    |
|    |     | Abtheilung III.                                                         |       |
|    |     | Bom Berthe des Geldes insbesondere.                                     |       |
| 8  | 79. | Der natürliche Werth des Geldes                                         | 80    |
|    | 80. | Beränderungen bes natürlichen Gelbwerthes                               | 82    |
|    | 81. | Abweichungen bes wirklichen Berthes der edeln Metalle von ihrem natür-  | -     |
| 9. | 0   | lichen Werthe                                                           | 83    |
| 8. | 82. | Die wirthichaftliche Bedeutung der Abweichungen des wirklichen Berthes  |       |
| 0. |     | ber edeln Metalle von ihrem natürlichen Berthe                          | 85    |
| 8. | 83. | Die Berichiedenheit des Berthes und die Bewegung der edeln Metalle von  |       |
| 0- |     | Land zu Land-                                                           | 89    |
| §. | 84. | Das gegenseitige Werthverhältniß von Golb und Gilber                    | 90    |
|    |     |                                                                         |       |
|    |     |                                                                         |       |
|    |     |                                                                         |       |
|    |     | Viertes Buch.                                                           |       |
|    |     | Die Bentheilung han Stilter                                             |       |
|    |     | Die Vertheilung der Güter.                                              |       |
|    |     | Erftes Rapitel.                                                         |       |
|    |     | Bon den Koften und dem Ertrage der Production.                          |       |
|    |     | ·                                                                       | 000   |
| -  | 85. | Begriff und Analyse ber Productionskoften                               | 93    |
| -  | 86. | Der Ertrag der Production                                               | 93    |
|    | 87. | Der Erfat bes umlaufenden Capitals                                      | 94    |
| §. | 88. | Die Entschädigung für personliche Opfer                                 | 94    |

|            |        | Dritter Abschnitt.                                                        | Seite |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   |       |
|            |        | Vom Lohne.                                                                |       |
|            | . 109. | Begriff und Inhalt des Lohnes                                             |       |
|            | . 110. | Formen des Lohnes                                                         |       |
|            | . 111. | Die Ausgleichung des Lohnes für die verschiedenen Arten von Arbeit        |       |
| -          | . 112. | Sindernisse der Ausgleichung der Löhne                                    |       |
|            | 113.   | Der Begriff der Lohnhöhe                                                  |       |
| -          | . 114. | Der absolute Schwerpunct bes reinen Lohnes                                |       |
| §.         | 115.   | Der relative Schwerpunct des reinen Lohnes                                | 131   |
| §.         | 116.   | Bon den Beränderungen des relativen Schwerpunctes des reinen Lohnes, ins= |       |
|            |        | besondere von den Beränderungen der Nachfrage nach Arbeit                 |       |
| §.         | 117.   | Insbesondere von den Beränderungen des Angebots von Arbeit                | 133   |
| ~          | 118.   | Bon den Beränderungen des absoluten Schwerpunctes des Lohnes              | 136   |
| §.         | 119.   | Abweichungen von dem relativen Schwerpuncte bes Lohnes                    | 139   |
|            |        | Bierter Abschnitt.                                                        |       |
|            |        | Bon ber Rente und von der Ginbuffe.                                       |       |
| o          | 190    | Begriff der Rente                                                         | 140   |
| -          | 120.   | Ursachen und Natur der Rente                                              |       |
|            | 121.   | Berschiedene Formen der Rente                                             |       |
| -          | 122.   | Insbesondere Grundrente                                                   |       |
|            | 123.   | Die Capitalistrung der Reute-                                             |       |
| -          | 124.   |                                                                           |       |
|            | 125.   | Die Rente im Berlaufe ber wirthschaftlichen Entwickelung                  |       |
|            | 126.   | Die Einbuße                                                               |       |
| 3.         | 127.   | Die Guiouße                                                               | 191   |
|            |        | Abtheilung III.                                                           |       |
|            | 9      | Das Berhaltniß der verschiedenen Ginkommenszweige zu einander.            |       |
| •          |        |                                                                           |       |
| 3.         | 128.   | Das Auseinandertreten der verschiedenen Gintommenszweige. Gegensat gwi-   |       |
| 2          | 100    | schen denselben                                                           | 152   |
| 3.         | 129.   | Die Bertheilung des Reinertrags der nationalen Production unter Die ver-  |       |
| _          | 100    | schiedenen Einkommenszweige                                               |       |
|            | 130.   | Die relative Sohe ber verschiedenen Gintommenssate                        | 154   |
| ġ.         | 131.   | Der relative Untheil ber Gintommenszweige im Gangen an bem Reinertrage    |       |
|            | 100    | der nationalen Production                                                 | 159   |
| <u>}</u> . | 132.   | Das Berhältniß der absoluten Schwerpuncte von Gewinn, Zins und Lohn       |       |
|            | 100    | zu einander                                                               | 160   |
| 3.         | 133.   | Einwirtung des Berhältnisses der Einkommenszweige auf die Production und  |       |
|            |        | den Berkehr                                                               | 164   |
|            |        | 9f. Con-                                                                  |       |
|            |        | Anhang.                                                                   |       |

# Fünftes Buch.

# Vom Untergang der Werthe, insbesondere von der Consumtion.

## Erftes Rapitel.

| Untergang | der | Werthe | im | Allgemeinen. | Unabsichtlicher | Werthuntergang |
|-----------|-----|--------|----|--------------|-----------------|----------------|
|           |     |        |    | insbesondere | •               |                |

|             |                                                      | Seite                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ş.          | 135.                                                 | Urfachen des Werthuntergangs. Unabsichtlicher Werthuntergang und Con-  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                      | fumtion 169                                                            |   |  |  |  |  |  |  |  |
| §.          | 136.                                                 | Unabsichtlicher Werthuntergang 170                                     | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                      |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                      | Zweites Kapitel.                                                       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumtion. |                                                      |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ş.          | 137.                                                 | Das Befen ber Consumtion. Die Bestrebungen ju ihrer Beschränkung 171   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.          | 138.                                                 | Die wirthschaftliche Bedeutung der reproductiven Confumtion 172        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 139.                                                 | Die wirthichaftliche Bedeutung der unproductiven Confumtion 174        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 140.                                                 | Die Dedung außerordentlicher unproductiver Consumtionen                |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                      |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Anhang.                                              |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Die ethische Bedeutung ber unproductiven Confumtion. |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.          | 141.                                                 | Die ethische Bedeutung der unproductiven Consumtion im Allgemeinen 180 | ) |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 142.                                                 |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-          |                                                      |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             | Anmerkungen.                                         |                                                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|             |                                                      | · · ·                                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| I.          | 311                                                  | §. 4. Bom Begriffe des Capitals 184                                    |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Π.          | . 3n                                                 | §. 73. Bon ber Gleichung der internationalen Rachfrage 185             | ) |  |  |  |  |  |  |  |

# Erstes Buch.

# Volkswirthschaftliche Propädentik.

# Erstes Capitel.

# Allgemeine Grundbegriffe.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 1776 und scittem in zahlreichen Ansliggen. Neueste deutsche leberseung von E. A. Alber. Neber die Deuten des Boltse wohlstandes, Intigart 1861.— 3. B. Sap. Cours complet d'économie politique pratique 1828 bis 1829 und seitdem ölter. Deutsche Neberseung von R. Stirner unter dem Titel: aussührliches Lehrbuch der pratischen volltichen Detonomie. Verpzig 1845.— R. Hau. Geundiäge der Boltse wirthschaftelcher (anch als erster Band des Lehrbuchs der positischen Detonomie). Vervzig u. Heibelwerg 1. Anslage 1826, 6. 1835.— F. B. B. Hermann. Staatswirtbschaftliche Unterzuchungen über Bermögen, Birthschaft, Productivität der Arbeiten, Capital, Preis, Gewinn, Einfommen und Bersbrauch. München 1832.— B. Kodicer. Die Grundlagen der Kationalöteneume (auch als Band) des Spiscens der Vollewirthschaftl, Einttgart und Augsdurg zuerst 1854, 4. Ausl. 1861.— 3. Stuart Mill. Principles of political economy with sone of their applications to social philosophy, querst 1847, seitdem drei neue Auslagen. Teutsche Neberschung von Ad. Seebeer. Grundfäge der politischen Detonomie, nebst einigen Anwendungen auf die Geschaftswissenigenigent. Handung 1852.

## §. 1.

#### Beburfnif, 2Berth, Gut.

Ad. Smith (Aiher'iche Uebersehung) I Z. 25 ff. — San, Thl. I Abthl. 1 (Stirner I S. 80 ff.). - Rau, S. 46 ff. — Hermann, Z. 1 ff. — Rojcher, S. 1 ff. — Mill (Zoetbeer) I Z. 451.

Alle lebenden Wesen haben zu ihrer Existenz und Fortentwicklung nöthig, mit der sie umgebenden Ansenwelt gemäß dem ihnen innewohnenden Lebensgesetze in gewisse Beziehungen zu treten. Dieses Köthighaben heißt Bedürfen. Jede einzelne Ansorderung des Lebensgesieges ein Bedürfniß, die Gesammtheit der Bedürsnisse überhaupt oder in einer bestimmten Richtung der Bedarf.

Das Borhandensein eines Bedürfnisses pflegt für das bedürfende Subject mit einem Gefühle des Mangels, der Unluft, die Erfüllung mit einem Gefühle

ber Luft, der Befriedigung verbunden zu fein.

Der Mensch, hiedurch auf seine Bedürsnisse aufmertsam gemacht, wird vermöge seiner Bernunft sich derselben nicht nur bewußt, sondern lerut auch die Außenwelt in ihren einzelnen Bestandtheilen unterscheiden und diese nach ihrer Fähigkeit, seinen Bedürsnissen zu entsprechen oder mit denselben in Widerspruch zu treten, beurtheilen, schätzen.

Die ben Gegenständen der Außenwelt in Folge der ihnen zuerkannten Fahigkeit, einem Bedurfniß zu entsprechen, beigelegte Bedentung nennen wir Werth (im weitesten Sinne), die Gegenstände, welchen wir einen Werth beilegen, Güter.

### §. 2.

### Folgerungen aus bem Werthbegriff, abftracter und concreter Werth.

Rau, §. 58 ff. — Rojcher §. 4 ff. — Friedländer, Theorie des Werthe, Dorpat 1852. — Anies, in ber Zeitidrift für die ges. Staatewissenschaft 1855 S. 421 ff.

Der Werth ift keine den Gutern innewohnende Eigenschaft, sondern eine ihnen von außen beigelegte Beziehung auf ein bestimmtes Gubject. Es giebt also feine Guter und teinen Werth derfelben an fich, sondern nur im Binblid auf beftimmte Gubjecte. Sierin liegt einerseits die Bergleichbarkeit aller Buter, andrer= feits die Möglichfeit der Werthverschiedenheit ber nämlichen Guter für verschiedene Berfonen, auf der die Möglichkeit eines freien Taufchverkehrs beruht.

Dieje concrete Auffaffung des Werthes als einer Beziehung bestimmter Gegenstände auf bestimmte Subjecte erfährt bisweilen eine abstracte Erweite-

rung und zwar in doppelter Richtung:

a) in Beziehung auf bas Subject. Gegenständen, welche zur Befriedigung von Bedürfniffen dienen, welche unter einer Mehrzahl von Bersonen verbreitet find, wird Werth ichlechthin beigelegt, indem man stillschweigend die betreffenden Bersonen sich zu einer Gesammtheit vereinigt vorstellt ober aus ihnen eine Durch= schnittsperfonlichteit abstrahirt.

b) In Bezug auf das Object. Die meisten Güter sind in einer Menge mehr ober minder gleichartiger Exemplare vorhanden. Indem man diese zu einer Einheit zusammenfagt, entsteht der Begriff ber Gutergattungen und mit ibm

der des Gattungswerthes.

Die Bobe des Werthes der Gütergattungen bestimmt fich:

1) nach ber Dringlichkeit und dem Umfange der Bedürfnisse, welchen sie abzuhelfen geeignet find;

2) nach der größeren ober geringeren Bollständigkeit und Bollfommenheit, in welcher biefe Befriedigung von ihnen zu erwarten ift (Specieswerth). -

Für die Bestimmung des Werthes concreter Gutermengen oder Exemplare tommt aber außer diesen beiden Punkten noch in Betracht:

3) die größere ober geringere Sicherheit der Berwendung,

4) das Berhältniß, in welchem das einzelne Gut zur Gesammtmenge des perfügbaren Vorrathes fteht. Einen je größeren Bruchtheil von Siesem es ausmacht, um fo größer ift fein Werth.

# §. 3.

#### Gintheilungen ber Guter.

Bermann, G. 1 ff. Rau, §. 46 ff. Roicher, §. 3.

Die Güter laffen fich eintheilen

1) ihrer Natur nach:

a) in finnlich bestimmte Güter (Sachen, Sachgüter);

b) in solche, deren gegenständliche Abgeschlossenheit nur auf unserer Ib= straction beruht.

Diefe letteren find theils Rrafte, Fahigteiten, Reigungen, Ten= bengen, theils Buftande und Berhaltniffe, sowohl zwischen dem Berthfubjecte und Dritten, als zwischen Dritten untereinander — durch Gefete ober Berträge gesichert werden sie zu Rechten —, theils einzelne bestimmte Aeußerungen und Wirfungen jener Kräfte und Verhältnisse, die von uns als abgesonderte Gegenstände aufgefaßt werden, Leistungen, Dienste;

2) nach der Urt der ihnen zugedachten Bermendung:

a) Güter von unmittelbarem,

b) Güter von mittelbarem Werthe.

Dieje sind:

a) Bulfemittel und Werfzeuge;

β) Güter, die zu herstellung oder Erwerbung anderer Güter geopfert werden muffen.

aa) Büter, die zu biefem Bwede vergehrt werben;

- bb) Güter, die zu diesem Zwecke an Andere abgetreten werden. Die Fähigkeit der Güter, sich gegen andere Güter zu vertausschen, heißt ihr Tauschwerth, Werth im engern Sinn, welschem man alsdann den Gebrauchswerth als die den Gütern zuerstannte Fähigkeit, unmittelbar in der eigenen Wirthschaft gebraucht zu werden, entgegenzusexen pflegt.
- 3) Nach der Einwirkung der Berwendung auf den Fortbestand des Werthes:

Bernutunge, Abnutunge, Rutunge : Güter;

4) nach der Stellung, welche der Mensch zu Herstellung und Erwerbung der Güter einnimmt:

Freie, wirthichaftliche Güter;

5) nach dem Berhältniffe zu den Personen, denen die Güter zu dienen bestimmt sind:

Allgemeine, Besitguter.

Damit Güter Besitgüter werden, ist einestheils die natürliche und sociale Möglichkeit der Beherrschung derselben, anderntheils in der Regel eine bestimmte Beranlassung, sie dieser Herrschaft zu unterwersen, ersorderlich.

## §. 4.

Bermögen, Reichthum, Gintheilung bes Bermögens. Rau, S. 46 ff. - Bermann, S. 5 ff. - Rojcher, S. 7 ff.

Die Gesammtheit der einem Subjecte zustehenden Besitgüter heißt dessen Bermögen, ein großes Maß von Bermögen, insbesondere im Bergleich mit dem Anderer, Reichthum. Den Maßstab des Bermögens und des Reichsthums giebt, insoweit man eine Wirthschaft als auf regelmäßige Tauschbeziehungen zu andern (Verkehr §. 6) begründet betrachtet, der Tauschwerth; insofern man sie als in sich geschlossen aufgaßt, wie man es im Allgemeinen bei der Wirthschaft des Volkes als Ganzen muß, der Gebrauchswerth der Güter.

Das Bermögen zerfällt für die im Berfehr stehenden Birthichaften

1) in Berbrauchsvorrath;

2) in solche Güter, welche bestimmt sind, in ihrem Werthe dauernd erhalsten zu werden und nur durch die Nutzungen, welche sie gewähren, zu dienen — Capital, Stammgut.

Das Capital ist entweder Nutzcapital oder Erwerbscapital, und das letztere theilt sich wiederum in Leihcapital und Productiveapital,

das Productiveapital aber zerfällt in stehendes und umlaufendes, je nachdem bei der Production nur die Nutung desselben verzehrt, es selbst in seiner Substanz aber bestehen bleibt, oder aber das Gut, in welchem das Capital sich darstellt, zu Grunde oder wenigstens für seinen Besitzer verloren geht und nur in seinem Werthe durch das damit erzeugte oder erworbene Gut ersetzt wird.

Für Wirthschaften, welche in sich geschlossen sind, wie das im Wesentlichen von der Volkswirthschaft gilt (f. oben), ist der Vegriff des Capitals etwas anders zu fassen\*), nämlich als die Gesammtheit der Güter, welche bestimmt sind, Grundlagen neuer Werthentstehungen zu bilden (Gegensag: zum unproductiven Verbrauch bestimmte Güter). Je nachdem diese Werthe nun Nukungen oder selbständige Güter sind, ist das Capital Nukcapital oder Productiveapital, Capital im engern Sinn, und das letztere wiederum stehendes Capital, wenn nur seine Nukungen verzehrt werden, umlausendes, wenn diese Verzehrung seine Substanz selbst trifft.

### §. 5.

#### Birthichaft, Arbeit.

Rau, g. 68 ff. - Bermann, S. 3 ff. - Rojcher, S. 11 ff.

Der Widerspruch der Außenwelt mit den Bedürsnissen der Menschen ruft in den letzteren das Bestreben, ihn zu beseitigen, wach. Dieses Bestreben äußert sich nicht unvermittelt wie bei den Thieren, sondern wird durch Ueberlegung versmittelt. Es richtet sich einestheils auf die Persönlichkeit selbst, die auf diese Weise den äußern Berhältnissen angepaßt werden soll — Erziehung, Abhärstung —; anderntheils auf die Gegenstände und Berhältnisse der Außenwelt, um diese den persönlichen Bedürsnissen entsprechend zu gestalten. Die gesannte Bethätigung eines Subjectes in der letzteren Richtung nennen wir Wirthschaft.

Der Fortschritt der Civilization steigert die Ansprüche an die Wirthschaft in Folge theils der Erweiterung der Zwecke des Menschen, theils der bessern Erkenntnis der Natur der Dinge der Augenwelt, theils der Gewinnung einer ver-

niehrten Gewalt über dieselbe.

Die Triebsebern ber Wirthschaft sind Selbstliebe und Gemeinsinn (Subjectivismus, Ibealismus). Erstere tritt in positiver Form als Erwerbstrieb, in negativer als Sparsamkeit auf. Ueber die durch das Sittensgesty gezogenen Schranken hinausgehend wird die Selbstliebe Selbstsucht, der Erwerbstrieb Habsucht, die Sparsamkeit Geiz. Die positive Form des Gemeinsinns ist die Freigebigkeit, die negative die Uneigennützigkeit.

Jede um des erwarteten Erfolgs willen geschehende Kraftäußerung eines lebenden Wesens nennt man Arbeit. Im wirthschaftlichen Sinne ist Arbeit jede

folde auf einen äußern Erfolg gerichtete Rraftaugerung.

Ans dieser Definition folgt zugleich, daß die Arbeit als eine Last, als ein Uebel aufgefaßt werden muß, und daß daher die Wirthschaft die Aufgabe hat, mit einem möglichst geringen Maße von Arbeit ein möglichst großes Ergebniß zu erzielen.

<sup>\*)</sup> Die Begründung in ber Anmerfung am Schlug.

### §. 6.

#### Taufch, Crebit, Berfehr, Dtarft, Taufchwerth, Preis.

Rau, S. 3 ff. — Hermann, E. 8 ff. — Roscher, S. 2. — Anies in ber Zeitschr. f. Staatswiffenschaft XV, S. 561 ff.

Auf Grund der Verschiedenheit der Bedürfnisse und Fähigkeiten einerseits, des Motives des Eigennutes andererseits werden die Menschen bei ihrer Wirthsichaft zum Tausche geführt, d. h. zu wechselseitig in der Absicht, ihre Lage das durch zu verbessern, zwischen verschiedenen Personen vorgenommenen Zustandsänderungen. Der Ausschuh, den eine der tauschenden Parteien für die Erfüllung der Tauschbedingungen gewährt oder erhält, wird als Eredit bezeichnet.

Gine regelmäßige Tauschverbindung heißt Bertehr; das Gebiet, auf mel=

dem man für eine Gutergattung auf Austaufd rechnen fann, ihr Markt.

Der Tauschwerth der Güter ist um so höher, ein je größeres Quantum anderer Güter man für sie erhalten kann; er ist um so weiter, je manichsaltiger die Güter sind, die man dafür einzutauschen vermag. Der Tauschwerth eines Gutes, in dem Quantum eines bestimmten andern Gutes, welches man dafür erhalten kann, ausgedrück, ist der Preis.

Der Fortschritt der Civilisation führt eine immer weiter gehende Entwickelung des Verkehrs herbei durch Ausbildung der individuellen Verschiedenheiten, Erleichterung der Güterübertragung und Erweiterung des Credits. Die einzelnen Hanshaltungen treten in Folge dessen in immer vielseitigere Beziehung zu einander, bei den verschiedenen Güterarten aber wird dadurch die Wichtigkeit des Tauschwerthes immer mehr in den Vordergrund gerückt.

## S. 7.

#### Bolfewirthicaft und Bolfewirthichaftelebre, Dtenichheitemirthichaft.

Rau, a. d. ang. Stelle. — Hermann, degft. — Rojcher, S. 12. — Hildebrand, die Nationalotonomie der (Agenwart und Zufunft. Franti. 1848. S. 20 ff. — Knies, die politische Cefonomie vom Standpunft d. geichichtl. Wethode. Braunschw. 1853. S. 37 ff.

Die einzelnen Wirthschaften, in ihrer Entwickelung auf einander angewiesen und durch den Verkehr an einander gebunden, lassen sich auch auffassen als eine Gesammtthätigkeit zur Erreichung eines Gesammtzwecks. Insosern hierbei besons ders die Wichtigkeit der nationalen Zusammengehörigkeit sowohl für das Ziel, als für die Gestaltung der Wirthschaften und ihrer Verbindungen unter einander bestont werden soll, entsteht der namentlich von der neueren dentschen Wissenschaft ausgebildete Vegriff der Volkswirthschaft als der Gesammtthätigkeit eines Volks zur Perstellung der äußern Vedingungen seines nationalen Wohlergehens.

Die Volkswirthichaftslehre ist die wissenschaftliche Darstellung der Wirthschaft der Bölker zu Grunde liegenden Kräfte, der Richtungen, in denen sie sich angern, der Gesetze ihrer Wirtsamkeit und der Bedingungen ihres Ersolgs.

Die Idee der Boltswirthschaft weist übrigens hinaus auf eine weitere Idee, die der Menschheitswirthschaft, als der gemeinsamen Thätigkeit der Menschscheit zu Gewinnung der ängern Boransseungen für die immer vellständigere Ersfüllung ihrer Aufgabe. Es wird aber eines ausgebildeteren internationalen Berschrs, als er jetzt besteht, und reicherer Ersahrungen über die eigenthümliche Be-

bentung der verschiedenen Nationen, als über welche wir jetzt verfügen, bedürfen, ehe die Wissenschaft eine Weltwirthichaftslehre, d. h. eine Philosophie der wirthichaftlichen Entwickelung der Menschheit mit Darlegung der den verschiedenen Nationen darin einzuräumenden Stelle, zu begründen unternehmen kann.

# Zweites Capitel.

# Das Verhältniß der Volkswirthschaftslehre zu andern Wissenschaften und die Methode ihrer Behandlung.

§. 8.

Berhaltnig ber Belfewirthichaftelebre gur Statiftif und Geschichte ber Delfewirthichaft, gur Bolfewirthichaftepolitif und Finangwiffenichaft.

Rau, 8. 21 ff: - Roicher, 8. 16 ff.

Bie überhaupt die verschiedenen Zweige menschlichen Wissens unter die drei Hauptgesichtspunkte der Sammlung und Ordnung von Thatsachen, der Feststellung der den letztern zu Grunde liegenden Gesetze und der Ausstellung von Grundsätzen für die zwechnäßigste Ausnutzung dieser Gesetze gebracht werden können, und demsgemäß historische, dogmatische und practische Wissenschaften unterschieden zu werden pslegen, so giebt auch die wirthschaftliche Seite des Bölkerlebens zu einer dreisachen wissenschaftlichen Behandlung Beranlassung, einer historischen, einer dogmatischen und einer practischen. Die Frucht der ersteren ist die Statistik und die Geschichte der Bolkswirthschaftschre, die der andern die Bolkswirthschaftschre, die der dritten die Bolkswirthschaftschre und sier britten die Bolkswirthschaftschre sie der dritten die Bolkswirthschaftschre sie der dritten die Bolkswirthschaftschre sie gänzen und sördern sich gegenseitig, sind für einander Hisswissenschaften.

## §. 9.

Bu ben Raturmiffenichaften, gu ben anthrepelegischen und politiiden Biffenichaften, gur Logik und Mathematik, gur Cthit und gur Cameralmiffenichaft.

Der Gegenstand, ben die Volkswirthaftslehre zu erklären hat, ist die Bewältigung der Angenwelt für die Bestriedigung der Bedürsnisse der in nationalen Berbindungen stehenden Menschen. Daher beruht sie auf einer doppelten Grundslage, nämlich einerseits der Kenntnis der natürlichen Dinge, ihrer Eigenschaften und Kräfte, d. h. den Naturwissenschaften, den theoretischen und practischen; andererseits auf der Kenntnis der Menschen, und zwar sowohl individuell ausgesaßt — anthropologische Wissenschaften — als in ihrer gesellschaftslichen Berbindungen — moralische Politische Wissenschaften. — Für die sormell richtige Berarbeitung des ihr aus diesen Quellen zugeführten Materialsstützt sie sich auf die Lehre von den Dentgesetzen — Logis —, in der Richtung auf Größenverhältnisse: Mathematis.

Ihrerseits ist die Volkswirthschaftslehre eine Hilfswissenschaft namentlich für diesenigen Wissenschaften, welche die andern Seiten des socialen Lebens zum

Gegenstand haben: Staatswiffenschaft, Rechtswiffenschaft, Philologie, Religions=

lehre u. j. w.

Die Sthif und die Volkswirthschaftslehre stehen zwar nicht im Verhältniß gegenseitiger Hilfswissenschaften, wohl aber in dem gegenseitiger Anregung. Das Gemüth sordert für einen etwaigen Widerstreit zwischen dem, was die Sine als sittlich geboten, und dem, was die Andere als wirthschaftlich heilsam bezeichnet, eine Ausgleichung, und dieses Bedürfnis veranlast eine wiederholte Prüfung der betreffenden Lehre, durch welche bisher noch immer der vermeintliche Widerspruch ausgelöst und die Voraussetzung einer Harmonie der wirthschaftlichen und sittlichen

Beltordnung bestätigt worden ift\*).

Das practische Bedürfniß hat in früherer Zeit dahin gesührt, die Summe der Kenntnisse, welche man für den wirthschaftlichen Beruf des Berwaltungs- und Finanzbeamten für erforderlich erachtete, in ein Ganzes zusammenzusassen, dem man den Namen der Kameralwissenschere, in ein Ganzes zusammenzusassen, dem man den Namen der Kameralwissenschere verbunden einerseits mit wirthschaftse politischen und sinanziellen, andererseits mit technischen Erörterungen verschiedener Urt. Je mehr der Inhalt aller dieser Wissenschaften sich entwickelt hat, und je instematischer sie ausgebildet worden sind, je mehr zugleich die Ausschrungen an die wissenschaftliche Bildung der Beannten gestiegen sind, desto weniger sonnte diese Zusammensassung gemügen, und desto weniger lag zugleich zu derselben Veranlassiung vor. Dieselbe ist deschalb neuerdings mehr und mehr außer Gebrauch gestonnten.

## §. 10.

## Abgrengung tes Gebiets ber Bolfswirthichaftelehre.

Bei der Behandlung der Bolkswirthschaftslehre ist vor Allem festzuhalten, taß ihre Aufgabe in der Erklärung der wirthschaftlichen Thatsachen durch deren Zurücksührung auf allgemeine Gesetze, nicht in der Sammlung und Sichtung jener oder in der Aufstellung von Idealen und von Berhaltungsregeln zu deren Erreischung besteht.

Ferner können nur Erscheinungen wirthschaftlicher Urt und insoweit sie diejen wirthschaftlichen Charafter tragen, in das Bereich ihrer Erörterungen fallen. Es handelt sich mithin bei der Bolkswirthschaftselehre um die Feststellung

Es handelt sich mithin bei der Bolkswirthichaftstehre um die Feststellung der Gesetze, nach welchen die volkswirthschaftlichen Borgänge durch bestimmte Boranssetzungen bedingt und bestimmte volkswirthschaftlichen Folgen nach sich zu ziehen geeignet sind. Indem aber die volkswirthschaftlichen Erscheinungen in ihrer Manichsaltigkeit als die wechselnden Wirtungen wechselnder Ursachen begriffen werden, erweitert sich die Aufgabe dahin, auch für jenen Wechsel der Ursachen den gesetzwäßigen Berlauf nachzuweisen. Auf diese Weise erhebt sich die Volkswirthschaftslehre zur Wissenschaft von den Entwicklung sgesetzen der Volkswirthschaftslehre zur Wissenschaft von den Entwicklung gesetzen der Busammenhang der wirthschaftlichen Seite des Volksledens mit dessen übrigen Seiten zur vollen Anerkennung gelangt.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu die durch Proudhons Système des contradictions économiques (1846, deutsche Ucbersetungen von Jordan und von K. Grün) angeregten widerlegenden Tarfiellungen von Hildebrand a. a. D. S. 283 ff. und namentlich Bastiat, Harmonies économiques 1850.

## §. 11.

#### Die Methobe ber Bolfewirthichaftelebre.

Rojcher, §. 22 ff. — Rnies, polit. Defonomie 3. 123 ff. — J. St. Mill. Essays on some unsettled questions of polit. economy 1844 Essay 5.

Die Volkswirthschaftslehre sindet ihre Sätze durch eine Verbindung von Induction und Deduction. Jene stützt sich auf die einzelnen wirthschaftlichen Thatsachen, diese auf die Natur des Menschen und der Dinge. Nur diesenigen Sätze, welche, nachdem sie auf dem einen Wege gewonnen worden, auf dem andern ihre Vestätigung empfangen, können als wissenschaftlich begründet gelten. Bei der Verwickeltheit der öbenomischen Phänomene und bei dem satz gänzlichen Ausschlusse der Möglichkeit, den Kreis der Beodachtungen vermittelst des Experiments zu ersweitern, nunß jedoch die Ausbildung der Wissenschaft weitans überwiegend auf dem Wege der Deduction ersolgen, so daß die specielle Ersahrung in den meisten Fälsen nur dazu dient, die Richtigkeit der auf deductivem Wege gesundenen Sätze zu controsiren.

In Folge dieser Methode ist die Volkswirthschaftslehre genöthigt, sich bei ihren Betrachtungen auf die regelmäßigen Haupttriebsedern der Menschen bei ihrer Wirthschaftsschrung und auf die für den Wirthschaftszweck wesentlichsten Eigensthümlichkeiten der Dinge, Verhältnisse, Einrichtungen zu beschränken. Die Sätze, welche sie aufstellt, gelten daher immer nur unter der stillschweigenden Vorankssetzung, daß nicht andere Motive, als die in Vetracht gezogenen, die wirthschaftliche Thätigkeit, nicht andere Eigenschaften der Objecte, an denen sich diese ausläßt, und andere mitwirkende Bedingungen, als die in Rechnung gestellten, den wirthschaftlichen Ersolg modificiren.

Für die praktische Anwendung ergibt sich daraus die Nothwendigkeit, die Möglickeit störender Einwirkungen in Rechnung zu ziehen. Für die theoretische Formulirnug empsiehlt es sich aus dem gleichen Grunde, statt von bestimmten Folgen bestimmter Borgänge nur von der Tendenz letzterer, gewisse Wirkungen her-

vorzubringen, zu sprechen.

# Bweites Buch.

# Von der Entstehung der Werthe, insbesondere von der Production.

# Erstes Capitel.

# Werthentstehung im Allgemeinen. — Nichtwirthschaftliche Werthentstehung insbesondere.

### §. 12.

Urfachen ber Werthentstehung. Wirthichaftliche, freie Werthentstehung.

Die Ursache ber Entstehung von Werthen kann eine dreifache sein. Gie kann liegen:

1) auf Seiten des Werthobjects. Entstehung neuer als nutbar ans erfannter Gegenstände und Beränderung vorhandener Gegenstände in der Weise, daß sie Branchbarkeit, bezüglich größere Branchbarkeit, erhalten (vgl. §. 2. Nr. 2);

2) auf Seiten des Werthsubjects, d. h. besjenigen Subjects, auf welches die Werthgegenstände bezogen werden. Erweiterung seiner Bedürfnisse nach Menge, Urt und Intensität, bessere Erkenntniß der für seine Zwecke dienlichen Mittel, Bermehrung der Fähigkeit, die letzteren zu benutzen (§. 2 Nr. 1);

3) kann sie beruhen auf einer Beränderung in dem Berhälte nisse zwischen dem schätzenden Subjecte und dem geschätzten Dbe jecte. Occupirende Thätigkeiten, Handel, Werthzunahmen im Gefolge verbessereter Communicationsmittel, gesicherteren Rechtszustandes u. f. w. (§. 2. Nr. 3);

Die Erhöhung des Werthes, welche einzelne Güter oder selbst ganze Gatstungen solcher in Folge einer Berminderung ihres Gesammtbestandes ersahren (§. 2 Nr. 4), ist nicht als eine Werthentstehung, d. h. als ein Hinzukommen neuer Werthe zu den vorhandenen, sondern nur als eine Veränderung des Werthsverhältnisses unter den vorhandenen verminderten Gütern aufzufassen.

Die Entstehung der Werthe ersolgt entweder ohne darauf gerichtetes Zuthun der Menschen — nicht wirthschaftliche, freie Werthentstehung oder in Folge eines solchen. Im letzteren Falle spricht man von Wertherzeu-

gung, Production.

### §. 13.

#### Nichtwirthichaftliche Werthentstehung.

Rofder, §. 36.

Die nichtwirthschaftliche Werthentstehung findet unter allen Verhältniffen auf jedem der drei bezeichneten Wege ftatt.

### 1) Durch Beranberung ber Werthobjecte.

Insoweit sich diese Art der Werthentstehung auf materielle Naturgaben bezieht, ist sie im Allgemeinen um so stärker, je energischer ber Umwandlung&= proceg in der Natur sich vollzieht und je niedriger andererseits der Cultur= guftand eines Bolkes ift. In diefer Richtung ist fie aber fehr ungleich, und je mehr ein Bolt sich auf fie verläßt, besto mehr muß fein Zustand ben Schwanfungen ertremen Mangels und Ueberfluffes ausgesetzt fein. Große Freigebigfeit ber Natur in diefer Beziehung wirft erschlaffend, große Kargheit niederdrückend auf ben Menschen ein, doch lernt der Lettere biefen Ginfluffen auf höheren Cultur= ftufen mehr und mehr widerstehen.

Insoweit bagegen bieje Art ber Werthentstehung eine Folge menschlichen (aber nicht dies als Zwed verfolgenden) Berhaltens ift, tritt fie mit fortichreitenber Cultur immer bedeutungereicher auf, indem einestheils ber freie Thatigleits= trich ber Einzelnen fich immer mehr entwidelt und fich auf nutglichere Beife außert, anderntheils das geschige Leben zu einer immer größern Reichhaltigkeit werthvoller Bezüge führt.

§. 14.

## 2) Durch Beranberungen in ben Berthfubjecten.

Dieje Urt der Werthentstehung tritt mit fortschreitender Civilization in immer größerem Makftabe auf, doch wechseln hier Perioden rafcher Entwicklung mit Berioden überwiegender Ruhe.

Die Möglichfeit fortdauernder Werthentstehung auf Diesem Wege ist wesent=

lich durch die sittliche Kraft einer Bevölkerung bedingt.

Bum Theil wird die freie Werthentstehung diefer Urt dadurch beschränft, daß auf den höheren Culturstufen die Erweiterung der Ginficht in die nutbaren Eigen= schaften der Dinge und der Befähigung zu ihrer Berwendung zunehmend aus absichtlicher Bethätigung hervorgeht und also zu einem wirthschaftlichen Acte wird.

Bemerkenswerth ift die viel allgemeiner fich ausbreitende Wirkung diefer Art der Werthentstehung. Während bei den andern Arten nur die einzelnen concret betroffnen Gegenstände an Werth gewinnen, erstredt fich biefer Gewinn hier auf gange Gutergattungen; und wenn andererfeits hier badurch eine Schrante gezogen zu sein scheint, daß die Wertherhöhung doch nur für diejenigen Bersonen eintritt, welche die fragliche Einwirfung an sich erfahren, so ist nicht zu übersehen, daß gerade der letteren eine Tendenz spontaner Ausbreitung innewohnt.

## §. 15.

## 3) Durch Beranberung bes Berhaltniffes bes Subjects jum Berthobject.

Die Werthentstehung auf diesem Wege ift nur ausnahmsweise eine freie. Rur die wertherzeugende Einwirfung vermehrter Rechtssicherheit läßt fich regelmäßig hierher rechnen, insofern ber Ordnung des Rechtes nicht wirthschaftliche Motive zum Grunde liegen, was aber mit fortichreitender Civilifation mehr und mehr der Fall zu fein pflegt.

Im Allgemeinen nimmt die nichtwirthschaftliche Werthentstehung mit der

Entwidelung der Bolfer zu, jedoch nicht proportional der Wertherzeugung.

# Zweites Capitel.

# Production.

Erfter Abiconitt.

Nothwendigkeit, Aufgabe, Modalitäten, Bedingungen des Erfolge der Production.

§. 16.

Rothwendigfeit ber Production. Aufgabe berfelben.

Die Nothwendigkeit der Production beruht darauf, daß die Natur freiwillig

den Bedürfniffen des Menichen nicht in genügender Beife entgegen tommt.

Die Größe ber ber Production obliegenden Aufgabe wird bedingt einestheils von dem Grade der Entwidelung ber Bedürfniffe, anderntheils von dem Umfange ber freien Berthentstehung. In ersterer Beziehung muß dieselbe mit fortichreitender Cultur immer mehr sich ausdehnen, ohne dag hier eine bestimmte Grenze abzusehen ware. Der Ginfluß des letteren Moments ergibt sich aus den vorhergehenden Paragraphen.

## §. 17.

#### Dtobalitaten ber Probuction.

Bon ben drei oben bezeichneten Modalitäten der Werthentstehung (§. 12) hat für die Production die zweite eine weniger umfaffende und conftante Bedeutung. Dagegen entfaltet fich die productive Thatigfeit um fo ausgedehnter, manichfaltiger und regelmäßiger auf ben beiben andern Wegen (g. 12, 1 u. 3) und verdrängt namentlich auf dem ersten vielfach die freie Werthentstehung, mahrend fie bem lettern erft überhaupt größere Bedeutung verleiht.

## §. 18.

## Bebingungen bee Erfolge ber Probuction.

Der Erfolg der productiven Bestrebungen hangt einestheils von der Größe der Aufgabe ab, die ein Bolt sich stellt (§. 16, vgl. auch §. 13), anderntheils von den Borbedingungen, welche ihm dabei von außen geboten sind, drittentheils von dem Umfange ber Rrafte, bie es aufzuwenden, und der Wirtsamteit, die es ihnen zu geben vermag.

# 3 weiter Abichnitt.

Die außern Vorbedingungen der Production.

A. Die natürlichen Vorbedingungen.

§. 19.

#### Maturftoffe und Maturfrafte.

Bei ben meisten Productionen handelt es sich nun eine Zustandsänderung der natürlichen Welt. Sieht man auf den Zustand, welcher verlassen, oder den, der hergestellt werden soll, so ist es das Beharrungsvermögen der Dinge, sieht man auf die Umgestaltung selbst, so ist es die den Dingen innewohnende Tendenz zur Beränderung, welche für die Production in's Gewicht fällt. Die natürlichen Gegenstände aus ihr Beharrungsvermögen angesehen, heißen Stoffe; die in ihnen vorhandenen Neigungen zur Beränderung Kräfte. Die Bedeutung der Natursstoffe für die Production ist eine passiwe, die der Kräfte eine active; jene liegt am Unfang und am Ende, diese im Berlause der Production; jene besteht darin, daß die Dinge in ihrem Beharrungsvermögen die Möglichteit gewähren, einen gewünsschten Zustand zu verwirklichen; diese darin, daß die Naturkräfte sich als Mittel darbieten, einen Zustand in einen andern überzussihren.

§. 20.

#### I. Raturftoffe.

Die Wichtigfeit der Arbeitsstoffe richtet sich zuwörderst nach deren Menge und Manichfaltigkeit. Ferner nach der Dringlichkeit und Manichfaltigkeit der Bedürfnisse, denen, und nach dem Grade, in welchem sie diesen zu dienen vermögen. Sodann nach ihrer größern oder geringeren Unnährung an die wirthschaftliche Vollendung und dem Maße der Schwierigkeiten, das sie deren Erreichung entgegensetzen. Und zwar gewinnen historisch die verschiedenen Stoffe im Allgemeinen in derselben Reihensolge Bedeutung für die Production, in welcher sie der Arbeit größere Zumuthungen stellen. In Zeiten des Verfalls dagegen hält die Production hänsig vorzugsweise an den Stoffen sest, welche, um verwendbar zu werden, den größten Auswand erheischen. Endlich nach der größern oder geringern Energie, mit welcher sie, in den verarbeiteten Zustand übergessährt, verändernden Einflüssen Widerstand leisten und die Eigenschaften, um deren willen man sie schätzt, sich bewahren.

Die Besitznahme der Stoffe erfolgt um so eher und um so allgemeiner, in je geringerer Menge dieselben im Verhältniß zu den Zwecken, denen sie dienen sollen, vorhanden sind; je mehr die Verwendung des Stoffes die ausschließliche Disposition über ihn voraussett; je mehr die Voraussicht in die Bedürfnisse und die Einsicht in die nütlichen Eigenschaften der Dinge sich entwickelt, und je mehr die Menschen die Macht, sich dieselben anzueignen und sie auszubenten, gewinnen.

Aus allen biefen Gründen gehen mit fortschreitender Civilisation die Stoffe immer vollständiger in den Besitz über.

#### §. 21.

#### II. Raturfrafte.

Rau, Ş. 86 ff. — Rojcher, Ş. 31 ff. — Mill (Soetbeer) I. S. 121 ff. — Steinlein, Handbuch ber Boltswirthichaftelehre. München 1831. S. 238 ff. — Riedel, Rationalötonomie. Berlin 1838. I. §. 126 ff.

Die Bedeutung der Naturfrafte für die Production ift abhängig:

1) von ihrer Art, in welcher Hinsicht insbesondere der Umstand in's Gewicht fällt, ob sie die menschliche Arbeit zu unterstützen und zu ersetzen geeigsnet sind oder Wirkungen hervorbringen, die durch Menschenarbeit überhanpt nicht zu erreichen wären;

2) von ihrer größeren ober geringeren Stärfe;

- 3) von ihrer Nachhaltigfeit, Stetigfeit und Gleichmäßigfeit;
- 4) von der größeren oder geringeren Schwierigfeit, sie zur Wirtsamteit hervorzurufen, ihnen eine beliebige Entwickelung zu geben, sich ihrer zu bemächtigen, sie zu beherrschen und zu controliren;
- 5) von der größeren oder geringeren Ansdehnung, in welscher man ihnen eine nütliche Anwendung zu geben im Stande ist.

Die wichtigsten Gintheilungen ber Naturfrafte vom wirthschaftlichen Gesichts=

puncte aus find folgende:

1) in spontane und in durch menschliche Einwirkung hervortretende. Mit der Entwickelung der Civilisation tritt die Berwendung der letteren immer mehr in den Bordergrund.

2) In medanisch, demisch und physiologisch wirkende. Die ersteren unterscheiden sich wirthschaftlich von den beiden letzteren namentlich dadurch, daß sie gleicher Art mit der Menschentraft sind und daher zu deren Ersetzung besnutzt werden können, während diese Wirkungen hervorbringen, welche meistentheils

der Menschenkraft gänzlich unerreichbar sind (f. oben unter 1).

3) In solche, die von Einzelnen nicht appropriirbar, doch in Berbindung mit ganzen Ländern auftreten; in solche, die mit appropriirbaren Immobilien verbunden sind, und in solche, die durch die Auwendung beweglicher appropriirbarer Körper hers vortreten. Die Borzüge der verschiedenen Länder an den beiden erstern bestimmen vorzugsweise die Art und Beise, in welcher sich iene in die Ausgabe der Production theilen. Die letztern haben hierauf um so weniger Einfluß, je leichster die betreffenden Güter versendbar sind.

## B. Die socialen Borbedingungen.

### §. 22.

#### Das Recht ber freien Perfoulichfeit und bas Gigenthum.

San (Stirner), II. 206. - Ch. Dunoner, de la liberté du travail. 1846.

Die socialen Borbedingungen für die Entwickelung der Production sind vornehmlich die Berwirklichung des Nechts der unbehinderten Entsaltung der Personlichkeit und die Ausbildung der Institution des Sigenthums.

## §. 23.

#### I. Das Recht ber freien Perfonlichfeit.

Rofcher, §. 67 ff. - Mill (Goetbeer) I. 134 ff. und 283 ff.

Dasselbe entwickelt sich in einer doppelten Richtung, nämlich

a) in der immer vollständigeren Zurückweisung des Anspruchs Bevorrechteter über die Berson Anderer zum eigenen Vortheile zu verfügen;

b) in der immer allgemeineren Anerkennung des Rechtes der Individuen, ihre Kräfte auf jede nicht rechtswidrige oder

gemeinschäbliche Weise zu gebrauchen.

a) Die persönliche Unfreiheit, die regelmäßig in den niedern Culturepochen der Bölker hervortritt, verdankt ihren Ursprung namentlich dem Kriege und der Noth. Ihr Auftreten selbst bezeichnet übrigens schon einen Fortschritt und eröff-

net die Möglichkeit weiterer Fortichritte.

Die Entwidelung der Cultur verbessert auf der einen Seite die Lage der Unfreien, insbesondere auch dadurch, daß sie die Recrutirung derselben aus den Freien mehr und mehr abschneidet; andererseits führt sie zu fortschreitender Emancipation, indem die vermehrten Ansorderungen an die Production es immer nöthiger machen, die Arbeiter für deren Erfolg zu interessiren. Die bessere Würdisgung der Freiheit und die weitere Ausbildung des Verkehrs begünstigen diese Bewegung, die endlich zur Herstellung der vollen persönlichen Freiheit führt.

b) In dieser Hinsicht kommt namentlich die Abschliefung bestimmter geographischer ober technischer Erwerbsgebiete in Betracht. Much diese hat unter den mittelalterlichen Berhältniffen, unter welchen fie entsteht, meift ihren guten Grund und erweift fich für Wirthschaft und Cultur forderlich. Im weitern Berlauf der nationalen Entwidelung aber entartet sie leicht zu einem Mittel, durch welches ein Theil der Bevolkerung seinen Bortheil auf Rosten der Gesammtheit sucht, und wird zu einer läftigen Feffel bes wirthichaftlichen Fortichrittes. Lebensträftige Bolfer schütteln dieselbe daher, je weiter fie fortschreiten, um fo entschiedener von fich ab. Go lange das Moment der obrigkeitlichen Antorität bei ihnen überwiegt, richtet sich bas Streben hauptsächlich auf Milberung ber Beschränkungen und Beichneidung ihrer schädlichen Auswüchse; die Form dafür ift vornehmlich die obrigfeitliche Reglementirung und Difpensertheilung. Wenn aber die Berechtigung des Individuums mehr zur Geltung tommt, fo geht die Richtung auf gangliche Beseitigung der betreffenden Beschränkungen. Der Berwirklichung biefer Aufgabe ftellen fich jedoch oft badurch bedeutende Schwierigkeiten in den Weg, daß sich auf Grund der bestehenden Berhältniffe Auftande entwickelt haben, beren rudfichtslofe Erschütterung und Umfturzung den Anforderungen der Billigkeit wie der Klugheit widerstreiten würde.

Die Beseitigung der Fesseln der individuellen Freiheit bringt indessen auch die Hilfsbedürftigkeit der individuellen Existenzen immer mehr zu Lage. Hiedurch eröffnet sich ein weites Feld, einestheils, insofern es sich um uneigennütze Unterstützung Anderer handelt, für den Gemeinsinn, anderntheils, insofern sich die Abhilfe durch gegenseitiges Sich-Stützen und Fördern darbietet, für die Association. So erscheinen auf den höchsten Culturstufen gemeinnützige Thätigkeit und

Affociation, als die beiden großen Gilfen der perfonlichen Freiheit in ihrer Rich-

tung auf Bermehrung des allgemeinen Wohlstandes.

Im Wefentlichen läft fich die wirthichaftliche Bedeutung ber Entwickelung der perfonlichen Freiheit auf zwei Sauptmomente gurudführen. Diefe Entwide= lung führt einmal zu einer immer engeren Berbindung des Intereffes des Arbeiters mit dem Ergebniffe feiner Arbeit; fie bewirft fodann ale Freiheit der Berufsmahl durchschnittlich die wirtsamste Bertheilung der perfonlichen Kräfte und erhöht, indem sie die Arbeit zu größerer Ehre bringt, die Arbeitslust und Energie. Durch das Eine wie durch das Undere ist fie geeignet, die Broduction wesentlich zu fördern.

### §. 24.

#### II. Das Gigenthum.

Roicher, §. 77. - Mill (Zoetbeer) a. o. D.

Die Entwidelung bes Gigenthums geht mit der ber perfonlichen Freiheit Sand in Sand. Much fie hat eine doppelte Richtung:

a) auf Schutz gegen Eingriffe Dritter — Sicherheit; b) auf Anerkennung der unbehinderten Dispositionsbefugniß des Berechtigten - Freiheit bes Gigenthums.

a) Die Sicherheit des Eigenthums wird vor Allem gegen auswärtige Feinde erftrebt; mit der Husbildung des Condereigenthums macht fich bas Bedürfniß des Schutzes gegen Gin- und Uebergriffe ber burgerlichen Benoffen mehr und mehr geltend; endlich gilt es, das Eigenthum auch gegen unberechtigte Unmuthungen der öffentlichen Gewalt felbst zu mahren und die Voraussetzungen und Formen gu regeln, unter benen bie lettere auf bas Bermögen ber Burger gurudgreifen barf.

b) Die niedern Culturftufen fennen größtentheils nur ein Befammteigen= thum; eine Folge hauptfächlich bavon, daß hier der Lebensunterhalt in der Regel nur in Bemeinschaft beschafft werden fann. Gine der früheften Formen des Condereigenthums ift das an den Weibern; aus diesem geht die Familie hervor, die namentlich in den germanischen Bolfern felbst wieder zum vornehmften Gigenthums= subjecte wurde. Das Sondereigenthum tritt dann zunächst an den Gegenständen des perfonlichen Gebrauchs, weiter überhaupt am beweglichen Bermogen hervor-Erst fpater entwidelt fich bas Eigenthum an Grund und Boden, bergestalt bag zunächst die Sauptmasse noch Gemeingut bleibt, das Privatland aber als nur in Nutniegung und zwar an die Familie gegeben gilt. Aus Rrieg und Eroberung geben unmittelbar und mittelbar getheilte Eigenthumsverhältniffe hervor. 3m Laufe der Zeit wird das Berhältniß der Inhaber zum Boden immer mehr als Eigenthum, nicht mehr als bloge Nutmiegung aufgefagt, vom Gemeingut geht immer mehr in Sondereigenthum über. Der Fortschritt der persönlichen Freiheit, die wachsende Bedeutung des beweglichen Vermögens und die Nothwendigkeit intensiverer Cultur des Bodens führen nach und nach dahin, theils auch das Grund= eigenthum als individuelles anzusehen, theils die ihm anklebenden Beschränkungen zu beseitigen.

Dagegen muffen mit fortschreitender Civilisation das Anwachsen der Fordes rungen des Staates und die großere Manichfaltigfeit der Berührungspuncte der Menichen unter einander zu wesentlichen Beschränfungen, wie der perfonlichen Freis

heit, so auch des Eigenthumsrechtes führen. Kommen hierzn sittlich zersetzende Elemente, so tanden Pläne einer mehr oder minder consequent durchzuführenden Gütergemeinschaft auf und bemächtigen sich des Geistes der Bölker. Als Gegenmittel gegen solche Tendenzen dienen namentlich die Erweckung des Geistes der Selbsthilfe auf dem Wege der Association und eine auf die persönliche und wirthschaftliche Hebung der Unterstützten zweckmäßig berechnete Wohlthätigkeit.

Die Bedentung der Ancrkennung des Eigenthums für die Production besiteht hauptsächlich einmal in der Anregung, welche dadurch die Selbstliebe zur Thätigkeit empfängt, und sodann in der Möglichkeit, welche den für die verschiedensten Productionsaufgaben geeignetsten Persönlichkeiten eröffnet wird, sich die zu diesem Behuse ersorderlichen Mittel überall her zu verschaffen und ihnen ungehindert die fruchtbarste Verwendung zu geben. Hiermit ist zugleich die mit den Vershältnissen wechselnde Grenze bezeichnet, innerhalb deren Beschränkungen des Eigensthumsrechts als unnachtheilig und selbst förderlich für die Production erachtet wersden können.

## Dritter Abjchnitt.

## Die Arbeit.

## A Die nationale Arbeitsfraft.

## §. 25.

## Grundlage ber nationalen Arbeitsfraft. Art ihrer Entwidelung.

Roicher, §. 40. - Mill (Goetbeer) I. 122. - Dunoger, Q. II.

Die nationale Arbeitsfraft ist nach ihrer Größe und charafteriftischen Sigensthümlichteit ein Ergebniß theils natürlichen Anlagen, theils absüchtlicher Ausbildung. Be höher die Bölker stehen, desto deutlicher tritt die Verschiedenheit der ersteren hervor, desto mehr fällt aber auch andererseits die letztere in's Gewicht. Die fortsichreitende Ausbildung der Arbeitskräfte ist unter allen Verhältnissen hauptsächlich durch die sittliche deraft der Bevölkerung bedingt.

Auf niederen Culturstusen ist es vornehmlich der Drang der ängern Umstände, auf höheren sind es vorzugsweise die Aussichten auf Erringung eines höhes ren Wohlstandes, welche die Entwickelung der Arbeitskräfte befördern, daher sich im letztern Falle mit dem öbenonischen Fortschritte auch die nationale Arbeitsbesähisgung zu heben pflegt. Ze mehr das geistige Element bei der Arbeitsbesähiste weniger konnut bei der Ansbildung der Arbeitskräfte das eigentlich ökonomische Wotiv zur ausschließlichen Gettung.' Ein gleichmäßiger in allmäligen lebergängen sich abstusender Wohlstand bringt von den vorhandenen Arbeitskräften verhältnismäßig am meisten zur wirklichen Verwendung.

### B. Die Productivität der Arbeit.

### §. 26.

#### Die Productivitat ber Urbeit.

Mb. Smith (Aiher), I 322. — San (Stirner) I 110. — Rau, §. 102 ff. — Hermann, S. 20 ff. — Roscher, §. 59 ff. — Dunoner, L. V. — Mill (Soetbeer) I S. 59 ff.

Die Productivität der Arbeiten ist lediglich nach dem Verhältniß der gewonnenen Werthe zu dem stattgehabten Auswande an Mühen und Auslagen zu beurtheilen. Jede Arbeit, wo die erstere Größe die letztere übersteigt, ist productiv. Die Materialität des Resultats, seine Fähigkeit, ausbewahrt zu werden und in den Verkehr überzugehen, ist dabei gleichgültig, daher dem Handel und den persönlichen Diensten die Productivität an sich nicht abzusprechen. Dagegen ist zu beachten:

1) daß bei Gütern, welche für den Verkehr bestimmt sind, die Production ökonomisch erst mit dem wirklich ersolgten Absate, als vollendet angesehen werden kann und folglich erst damit sich die Frage über die Productivität ihrer Hers

stellung entscheibet.

2) Der Unterschied der Productivität vom privatwirthschaftlichen und vom volkswirthschaftlichen Standpunct aus. Dort bezieht sich die maßgebende Bersgleichung der Kosten mit dem erreichten Rugen auf den Einzelnen, hier auf das Bolt als Gesammtheit. Daher können Arbeiten, die privatwirthschaftlich als productiv erscheinen, volkswirthschaftlich nicht als solche gesten, wenn dabei der Angen der Einen durch den Schaden der Andern aufgehoben wird, und umgekehrt können Arbeiten, die privatwirthschaftlich nicht productiv sind, es doch volkswirthschaftlich sein, wenn aus dem Schaden Derer, welche sie betreiben, ein überwiegender Borsteil für die nationale Gemeinschaft hervorgeht. Ferner fällt für die volkswirthschaftliche Beurtheilung der Productivität der Arbeiten die Gütervertheilung, zu welcher diese führen, in's Gewicht. Endlich sind die numittelbar auf die Person Anderer bezüglichen Arbeiten, welche privatwirthschaftlich als productiv erscheinen, volkswirthschaftlich nicht als solche anzusehen, weil sie vom Standpuncte der Gesammtheit aus gar nicht den Character von wirthschaftlichen, sondern von Eustursarbeiten haben.

### §. 27.

#### Die bie Productivitat bebingenden Glemente.

Die größtmögliche Wirksamkeit der Arbeit geht aus zwei sich wechselseitig bedingenden Elementen hervor, nämlich aus einer zweckmäßigen Gliederung (Theilung und Vereinigung) der Arbeit und aus der Verwendung von Capital. Die erstere stütt sich vornehmlich auf die Entwicklung des Rechts der Persönlichkeit, die letztere auf die des Eigenthums. Auf Grundlage beider entsaltet sich endlich als ein drittes sörderndes Princip der Production der untersuchmung weise Betrieb.

### I. Die Gliederung der Arbeit.

§. 28.

#### Die Arbeitstheilung.

Md. Smith (Alfher) I. 4 ff. — Sah (Stirner) I. 207 ff. — Rau, S. 119 ff. — Roscher, S. 48 ff. — Mill. I. S. 137 ff.

Die Arbeitstheilung, d. h. das Auseinandertreten der verichiedenen Aufgaben der Production und die möglichste Beschränkung der wirthschaftlichen Thätigkeit der Einzelnen auf einen speciellen Zweck verdankt der Berschiedenheit sowol der menschlichen Anlagen und Fähigkeiten, als auch der localen Broductionsbedingungen ihre Entstehung. Schon innerhalb ber Familie fich geltend machend wird fie die Urfache zum Auseinanderfallen umfangreicherer Gemeinwirthschaften in eine Dehr= gahl felbständiger, aber auf einander angewiesener Saushaltungen; andererseits führt sie zu regelmäßiger Berbindung ursprünglich unberührt neben einander bergehender Wirthschaften.

Die Borftufe für dieselbe bildet die zeitliche und örtliche Sonderung der dem nämlichen Wirthschaftssubject obliegenden Aufgaben, ihre einfachste Form bie Zuweisung verschiedener Functionen an verschiedene Glieder einer Gemeinwirth= Ihre weitere Entfaltung stellt sich theils in der Uebertragung bestimmter Arbeitsaufgaben an außerhalb der betreffenden Wirthichaft ftehende Berjonen, bezüglich periodische Hereinziehung der Letteren zu diesem Zwecke, theils in der Bergichtleiftung auf bestimmte Productionen und der Bescheidung, fich beren Er= gebniffe durch den Bertehr zu beschaffen, dar. Ihre höchste Entwickelung erreicht fie als internationale Arbeitstheilung, wenn die Bolfer gegenseitig regelmäßig ge= wisse Productionen für einander besorgen.

Die Ausbildung der Arbeitstheilung ift theils durch die Möglichkeit die wirthschaftlichen Aufgaben von einander zu fondern, theils durch die Ausbehnung des Marktes für den Absatz der Producte, theils durch die Große des disponibeln Capitale bedingt. Sierans erflart fich, daß unter verschiedenen Berhaltniffen bie Grenzen berfelben fich verschieden gestalten und mit dem Wechsel jener fich eben=

falls verändern muffen.

Die Bortheile der Arbeitstheilung bestehen in der Ausbildung der Arbeiter ju größerer Befchicklichteit und Leichtigkeit ber Leiftung, in der Erleichterung von Berbefferungen, Entbedungen und Erfindungen, in ber Erfparnig von Rräften und Material bei der Erlernung, in der vollständigeren Ansnutzung der Arbeitsfrafte, des Materials, der Sulfsmittel und der natürlichen Productionsverhaltniffe. Der Erfolg zeigt fich in großerer Maffenhaftigfeit, Manichfaltigfeit, Wohlfeilheit

und Gleichmäßigfeit der Broducte.

Die Gefahren, welche von der Arbeitstheilung drohen, liegen in der Gin= seitigkeit, welche fie bem Gingelnen mittheilt, in ber hieran fich fnupfenden Er= schwerung des Nebergangs von einem Berufe zum andern, in der Abhängigkeit, in welche fie den Ginzelnen verfett, und der dadnich gesteigerten Möglichkeit von Erwerbsftörungen; ferner in ber Zerftörung bes Familienlebens und ber Gefahr= dung der perfonlichen Entwickelung des heranwachsenden Wefchlechts durch übermagige Anstrengung der Weiber und Kinder; endlich in der Beeintrachtigung ber nationalen Celbständigkeit. Die Abwendung biefer Gefahren darf aber im All=

gemeinen nicht durch eine polizeiliche Beschränkung der Arbeitstheilung erstrebt, sondern nuß von der sortschreitenden Entwicklung des gesammten wirthschaftlichen und Eulturzustandes erwartet werden, welche die Arbeiter durch Gewährung längerer Mußezeit und besserrer allgemeinerer Bildungsmittel in den Stand setzt, den schälchen Sinstüssen der Berufseinseitigkeit wirksamer zu begegnen, durch vermehrte Einsicht in die Bedingungen des Absatzes und vermehrte Capitalverwensdung eine vollkommenere Stetigkeit der Production ermöglicht, eine größere Berücksichtigung der Bedürsnisse der personlichen Entwickelung allgemeiner gestattet und durch die vielseitigere Ausbildung des internationalen Berkehrs die Selbstgenügsamkeit des einzelnen Bolkes, ihre Bedeutung größtentheils verlieren läßt.

### §. 29.

#### Die Arbeitevereinigung.

Das Correlat der Arbeitstheilung bildet die Arbeitsvereinigung. Dieselbe sindet theils so statt, daß Mehrere zu gleicher Zeit das Gleiche thun, durch die Bereinigung aber eine größere Wirfung hervordringen, als sie vereinzelt vermöcheten, theils so, daß sie für die nämliche Arbeit sich zeitlich aneinander anschließen, theils so, daß sie gemeinschaftlich einem Gesammtzwecke, aber mit Theilung der verschiedenen erforderlichen Operationen dienen. Das Letztere kann sowohl in der Form gemeinschaftlicher Production, als in der Form mehrsacher selbständiger, nur durch den Verkehr verbundener Wirthschaften geschehen, und das Leben zeigt zwischen beiden Formen eine außerordentlich große Manichsacktigkeit vermittelnder llebergänge. Die letzt bezeichnete Form gewährt die geringere Sicherheit des anstandslosen Ineinandergreisens und sich Ergänzens der verschiedenen Thätigkeiten, hat ober den Vortheil größerer Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen für sich.

### II. Die Benutung von Capital.

### §. 30.

21d. Smith (Miger) I. S. 264 ff. - San (Stirner) I. S. 161 ff. - Rau, S. 121 ff. - Hermann, S. 43 ff. u. 266 ff. - Rojder, S. 42 ff. - Mill (Soetbeer) I. S. 67 ff.

Die Bebentung des Vermögensbesites, Capitals, für die Production beruht darauf, daß von demselben hauptsächlich die Möglichkeit abhängt, die wirthschaftsliche Erkenutniß zu erweitern und die Arbeitskräfte auszubilden, die Naturfräste in ausgedehnterem Umsange zu benuten, die Arbeits-Theilung und Bereinigung und den unternehmungsweisen Betrieb zur Anwendung zu bringen, die Consumtion zweckmäßiger einzurichten — surz, die Freiheit der wirthschaftlichen Bewegung immer mehr zu einer Wahrheit zu machen.

Ueber die Eintheilung der Capitale s. S. 4. Für die Production fällt besonders die in stehendes und umlausendes oder Anlages und Betriebscapital in's Gewicht. Beide Arten von Capitalen sind für die Entwickelung der Prosuction unentbehrlich. Welches Verhältniß zwischen beiden zu diesem Zwecke das Vortheilhasteste sei, läßt sich nur nach den Umständen des gegebenen Falles beurstheilen. Das Ideal wäre, daß es an keiner Art sixirten Capitals gebräche, vers mittelst derer eine Erleichterung oder Erweiterung der Production möglich wäre,

baß es aber auch in keinem Falle an den umlaufenden Capitalien mangelte, welche erforderlich sind, um die stehenden auszubeuten. Im Allgemeinen ist es weniger bedenklich, daß das stehende Capital hinter dem umlausenden zurück bleibe, als daß es ihm vorauseile. Die unverhältnißmäßige Bermehrung des stehenden Capitals ist besonders darum gefährlich, weil in dieser sesten Form das Capital nur langsam und schwer einer andern Berwendung zuzuführen ist, in Folge davon mit den Beränderungen des Berkehrs häusig vorübergehend oder danernd, theilsweise oder ganz die Möglichseit nutzbarer Berwendung verliert und dem entsprechend an Werth einbüßt. Hiermit hängt dann auch die große Empfindlichseit der Bölker mit starkem stehenden Capital gegen Berkehrsstörungen und die bei ihnen vor solchen sich kund gebende ängstliche Schen zusammen.

### §. 31.

### Die Capitale burch Sparfamfeit gebilbet. Bebingungen hiefur.

Die Sauptquelle der Capitalbildung ift die Erfparung. Der Umfang, in welchem Ersparniffe gemacht werden, hangt ab einestheils von dem voraus= fidtliden Erfolge berfelben für die Erweiterung des Gintom= mens ber Sparenden, die wiederum durch den vermittelft ber Ersparnif ber Broduction zu gebenden Aufschwung bedingt ift; anderntheils von der Bedeutung, die man einer dauernden Erhöhung bes Boblstandes im Bergleich mit einer vorübergehenden Ent= fagung beilegt. Für den erften Bunct ift es von Wichtigkeit, daß alle Er= sparniffe, welches auch die specifische Form fei, in der fie ursprünglich zu Stande tommen, fid vermittelft einer Accommodirung der Production in eine beliebige andere Form überführen laffen. Es besteht baher, da die Sparenden regelmäßig von benfelben die möglichst große Rutung zu ziehen wünschen, und die Erfüllung bieses Bunfches, wie gefagt, vornehmlich durch den Aufschwung bedingt ift, weldien ihre Bermendung ber Production verleiht, die Tendenz, fie diejenigen Formen annehmen und benjenigen Productionszweigen zuströmen zu lassen, unter und in welchen die größte Einwirkung auf ein Steigen ber Broduction fich von ihnen erwarten läßt. Nun hat aber jede Gelegenheit, Capital zu verwenden, eine Grenze, jenseits beren ber bavon zu erwartende Bortheil, sei es, weil sich die Menge ber Erzeugniffe nicht in gleicher Weise fortsteigern läßt, fei es, weil deren größere Maffenhaftigkeit ihren Werth brudt, sich vermindert und endlich verschwindet. Nach Erschöpfung ber vortheilhaftesten Unlagen ift man somit genöthigt, zu minder vortheilhaften überzugehen, und fo fort. Die Steigerung, welche die Production burch bas Capital erfährt, und folglich auch die Nutung, welche bas lettere seinem Eigenthumer abwirft, hat daber die Reigung, je mehr sich der Capitalbetrag vergrößert, immer ichmächer zu werben. Theoretisch läßt fich fogar eine Grenglinie benten, von welcher ab die weitere Ansammlung von Capital ganglich aufhören würde, zur weitern Steigerung der Production beizutragen; practisch würde aber biese Linie schon um beswillen niemals erreicht werden, weil theils Berbesserungen ber wirthichaftlichen Technit, theils die Expansiveraft der menichlichen Bedürfniffe und der Trieb der Menschen ihre Bahl zu vermehren, fie fortwährend weiter hinausschieben.

Es handelt sich also in der Wirklichkeit immer nur um eine Unnäherung an dieselbe, die sich in einem Herabgehen der von neu angesammelten Capitalien

zu erwartenden Nutzungen ausdrückt. Wie lange ein Bolf trotz dieses Herabsgehens die Capitalansammlung sortsetzt, dasur sind — und das führt auf den zweiten der oben bezeichneten Puncte — hauptsächlich maßgebend: der Nationalscharacter, die größere oder geringere Sicherheit der Zukunft, die Stärke des Familiensinns, die Höhe der intellectuellen Ansbildung, die Vertheilung des Volksevermögens. Allgemein verbreiteter Wohlstand bei ungleichen Vermögensverhältznisen in manichsaltigen Abstudgen bildet in letzterer Hinsicht das günstigste Verhältniß.

Wird die Nutung, welche man von neuen Capitalien erwarten darf, so gering, daß sie in der Schätzung der Bevölkerung das in der Ersparung liegende Opfer auf den augenblicklichen Genuß nicht mehr auswiegt, so hört die Capitals bildung auf, und die Volkswirthschaft muß auf so lange als die Verhältnisse sich

nicht ändern, einen im Wefentlichen stationären Character annehmen.

### §. 32.

### Falle ber Beeintrachtigung und Aufhebung bes Rugens ber Capitalvermenbung.

Der Ruten, welchen man fich von der Ansammlung von Capital für die Bollswirthichaft verspricht, kann unter Umftanden theilweise oder ganglich verloren

gehen. Mur feinen weitern Folgen nach treilich gehort bieber:

a. der Kall, wenn die Art des Sparens eine so unvernünstige ift, daß darüber menschlich mehr zu Grunde geht, als sachlich gewonnen wird. Der Nachetheil trifft zwar unmittelbar nur die Cultur, nicht die Wirthschaft, allein das Zurückgehen der erstern wirft im weitern Berlauf regelmäßig auch auf die letztere ungünstig ein. Ze mehr die Sparsamkeit den Character einer Reaction gegen eine vorausgegangene übermäßige Gennßsuch hat, desto näher liegt die Gesahr, daß sie auf diesen Abweg sich verirrt. Auch Coloniallander sind dieser Berirrung leicht ausgesetzt, indem gerade die besonders günstigen Productionsverhältnisse, unter denen sie stehen, den Hang begünstigen, den Zweck des Lebens immer ausschließe licher im Geldmachen zu suchen.

b. Der Bortheil, welcher aus der productiven Berwendung der Ersparniffe für den Ginen hervorgeht, fann volkswirthichaftlich durch Rachtheile, welche Undere daran haben, theilweise oder gang ausgeglichen werden. Dies fann geschehen in Folge jowohl der Urt, wie die Ersparnisse gemacht, als derjenigen, in welcher fie zur Production verwendet werden. In ersterer Sinsicht fann namentlich, wenn die Ersparnisse durch eine plotsliche weitgebende Beichränfung einer bestimmten Richtung der Confuntion bewerfstelligt werden, eine Entwerthung der dieser Confuntion dienenden firirten Capitalien eintreten. In letterer Beziehung fommt insbesondere der Gall in Betracht, wenn die neu angesammelten Cavitalien nicht sowohl zur Begrundung neuer und zur Erweiterung bestehender Industrien, als zur Berdrängung unvolltommener Productionen und Productionsmethoden burch vollkommenere bestimmt werden. Die Revolution, welche dadurch in den Berkehrs= beziehungen hervorgebracht wird, trifft nächst dem stehenden Capital einmal beson= ders auch die Arbeitsfräfte, die fich der veränderten, wenn auch schlieflich in der Regel vermehrten Radfrage nur mit Widerstreben und oft erft nach bedeutenden Opfern anpaffen.

c. Man fann sich über die productive Wirkung der Berwendung der neuersparten Capitalien täuschen. Besondere Beachtung verdient unter diesem Be-

sichtspuncte eine unwirthschaftliche Vermehrung des stehenden Capitals im Verhältniß zum umlaufenden. Im normalen Verlaufe der wirthschaftlichen Entwickelung wenig zu fürchten tritt sie doch leicht in Perioden ein, in denen nach längerem Schlummer der Speculationsgeist neu erwacht, und führt dann zu Störungen und Verlusten.

### III. Der unternehmungsweise Betrieb.

### §. 33.

Begriff und Arten ber Unternehmungen. Urfachen ber productiven Birkfamkeit derfelben. Deine Lehre vom Unternehmergewinn, Leipzig 1855, G. 34 ff.

Unternehmungen sind Verkehrsgeschäfte, bei welchen die Unsicherheit des Ersfolgs der Production von den Producenten getragen wird. Sie sind unvollkommener Art, wenn sie blos Productionsmittel bereit halten, um sie auf eingetretenes Verlangen, auf Bestellung zur Verwendung zu bringen; vollkommner Art,

wenn sie fertige Broducte an den Markt liefern.

Die Entwidelung der Unternehmungen fördert die Production dadurch, daß sie das Interesse der Producenten unmittelbarer und stärker anregen, daß sie Mittelpuncte für den Austausch der Capitale und Arbeitsleistungen liesern und, indem sie so zu deren Ansammlung und Ausbildung reizen, zugleich eine billigere Benutzung derselben und ein ausgiedigeres Resultat ihrer Berwendung ermöglichen; sowie nicht minder dadurch, daß sie sowol dem Bedürsnisse die verschiedenen Güter rechtzeitiger, in zuverlässigerer Qualität und zu wohlseileren und stetigeren Preisen entgegenbringen, als auch die Production mancher Güter in Folge der erwähnten Bortheile überhaupt erst ermöglichen.

## §. 34.

### Bedingungen und Berlauf der Entwidelung ber Unternehmungen.

Wie die Unternehmungen von entscheidender Bedeutung für die Productivität sind, so stehen sie auch ihrerseits in Abhängigkeit von dem Gesammtzustande des wirthschaftlichen Lebens. Je größer die geistige Regsamkeit ist, welche ein Bolk belebt, je freier die Capital- und Arbeitskräfte sich bewegen, je weiter die Beziehungen des Berkehrs sich ansgedehnt haben, desto mächtiger können die Unterenehmungen sich entwickeln, desto mehr ist namentlich der Uebergang aus ihrer unvollkommenen Form in ihre vollkommene erleichtert.

Der Verlauf der Entwickelung des unternehmungsweisen Betriebes ist aber im Allgemeinen solgender. Im Anfang sindet sast ausschließlich nur Eigenproduction statt. Allmälig sindet man es vortheilhafter zur Herstellung gewisser Producte, Andere zu veranlassen, welche dieselbe übernehmen. Die regelmäßige Uebernahme solcher Productionen wird nach und nach ein Gegenstand besonderer Borbereitung und abgesonderten Berufs; es entstehen unvolltommene Unternehmungen. Endlich gestalten sich aus diesen volltommene Unternehmungen. Insebesondere dieser Uebergang characterisirt eine entwickelte Boltswirthschaft. Er ist wesentlich bedingt von der Freiheit der Berwendung der Capitals und Arbeitssträfte und einem Ueberssussen. Auf den höchsten Entwickelungsstusen

zeigt sich wohl auch ein Auseinandersallen von Unternehmung und Production, was häusig als ein Zeichen herannahenden Verfalls gelten kann. Indessen tritt dieser Verlauf nicht in allen Productionsgebieten gleichmäßig hervor. Die eigensthümliche Art mancher Productionen läßt sie mehrsach hievon abweichen. Vielsach rusen vollkommene Unternehmungen unvollkommene hervor oder entwickeln sie. Sine vorgeschrittene Culturentwickelung zeigt daher bei einem Ueberwiegen vollskommener Unternehmungen die größte Manichsaltigkeit der verschiedenen Geschäftssarten.

### §. 35.

#### Formen ber Unternehmungen.

Mill (Goetbeer), I. 162. Schäffle, Nationalotonomie, Leipzig 1861, C. 205 ff.

Die einfachste und allgemeinste, durch Ungebundenheit des Betriebes sowie durch das vollständige Zusammensallen des Interesses des Inhabers mit dem Ersfolge des Geschäfts sich auszeichnende Form der Unternehmung ist die private durch einen einzelnen Unternehmer. Da dieselbe jedoch in Folge der individuellen Beschränktheit in Bezug auf Arbeitskraft, Capital und Eredit sich über ein mehr oder minder eng begrenztes Maß nicht ausdehnen läßt, so nimmt man für Untersnehmungen, denen eine größere Ausdehnung gegeben werden soll, das Princip der Alssociation zu Hise. Auf diese Weise entstehen Unternehmungsgesellschaften, deren wichtigste Formen solgende sind:

1. die offene Handelsgescllschaft (Collectivunternehmung, Affocieschaft, Compagnie) wenn zwei oder mehrere Personen ein Handelsgewerbe unter gemeinschaftlicher Firma betreiben und bei keinem der Gesellschafter die Betheilisgung auf Bermögenseinlagen beschränkt ist (Deutsches Handelsgesetzbuch, Art. 85). Sie führt der Unternehmung verstärfte Arbeits und Capitalkräfte zu und bewahrt die solidarische Berbindung des Interesses der Betheiligten mit dem Ersolge des Geschäfts, aber sie beschränkt die Schnelligkeit und Energie der Disposition und bedarf zu ihrem Gedeihen die vollständigste und ununterbrochene Harmonie der

Gesellschafter.

2. Die Commandit = Gefellschaft (stille Gesellschaft) wenn bei einem unter einer gemeinschaftlichen Firma betriebenen Handelsgewerbe ein oder mehrere Gesellschafter sich nur mit Vermögenseinlagen betheiligen (Commanditisten), wäherend bei einem oder mehreren anderen Gesellschaftern die Vetheiligung nicht in dieser Weise beschränkt ist (persönlich haftende Gesellschafter). (Deutsches Handelsseschuch, Art. 150.) Wenn das Capital der Commanditisten in Actien zerlegt wird (nach dem Teutschen Handelsgesetzbuch, Art. 173 müssen dieselben auf den Namen lauten und auf einen Vetrag von mindestens 200 Ther. gestellt sein), so wird die Gesellschaft zur Commandit = Actiengesellschaft, zu Unternehmern besonders qualificiere Besolnen mit einem großen Capital zu sast unternehmern besonders qualificiere Personen mit einem großen Capital zu sast gänzlich ungebundener Tisposition auszustatten; ihre Gesahr in dem möglichen Misstrauch der den Geranten übertragenen großen Gewalt, zegen welchen sich die Commanditisten nur sehr unvollkommen zu schützen vermögen.

3. Die Actiengefellschaft, wenn sich die fanmtlichen Gesellschafter nur mit Einlagen betheiligen, ohne persönlich für die Berbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Deutsches Handlegesetzbuch, Art. 207). Diese Form hat den Vorzug,

ani leichtesten ein fehr großes Capital zusammenzubringen und etwaige Berluste badurch, daß sie sich auf eine größere Anzahl vertheilen, weniger fühlbar gu machen. Aus dem letteren Grunde eignet sie fich namentlich zu volkswirthschaft= lichen Bersuchen. Ihre Schwäche liegt theils in ber Schwierigkeit ber Bandhabung großer Capitalmaffen, theils in ber Rothwendigkeit, die Berwaltung durch Beamte besorgen zu laffen, die einerseits doch nicht vollständig in ihrem Interesse mit dem der Gesellschaft verwachsen, andrerseits in ihren Berfügungen durch die Actionare vielfach gebunden sind. Actiengesellschaften eignen sich daher im Allgesmeinen nur für Unternehmungen, die ein sehr großes Capital erfordern, dabei aber doch in ihrem Betriebe verhältnigmäßig einfach geartet find. Unter allen Umftanden aber fann diese Form nur bann eine umfaffendere Bedeutung erhalten, menn es nicht an einer größeren Angahl von Männern gebricht, die fich nach ihrer moralischen Tuchtigkeit und nach ihrer geschäftlichen Bilbung zu Directorenposten eignen. Durch reichlichen Gehalt und Betheiligung am Geschäftsgewinn muß das Interesse der leitenden Beamten mit dem der Gesellschaft verfnüpft werben. Endlich muffen die Actionare über die Directoren, ohne fie in laftiger Beife zu beengen, eine wirffame Controle ausznüben suchen. Hierauf ist jedoch nur bann einigermaßen genügender Berlag, wenn die Bahl ber Gefellichafter nicht au groß ift, und die Actien in festen Sanden find.

### §. 36.

### Die Dtafdinen.

San (Stirner), I. 230. — Ran, §. 400. — Roscher, Anfichten der Bolkswirthichaft aus dem geschichts lichen Standpuncte. Leipzig und Geidelberg 1861, Abhandlung 5.

Die Concentration der Production durch den unternehmungsweisen Betrieb macht in Verbindung mit der fortgeschrittenen Kenntniß der Natur insbesondere auch die Amwendung von Maschinen, d. h. von Wertzeugen, in welchen die niechanisch wirfenden Naturfräfte nutbar gemacht werden, möglich. Die Amwendbarfeit der Maschinen ist technisch durch die Fähigkeit, theils sich der Naturfräfte zu bemächtigen, theils die durch sie erzeugte Bewegung nutbar auzuwenden, was wieder hamptsächlich auf der Möglichkeit bernht, die Aufgade in eine Anzahl einssacher, gleichmäßiger Operationen zu zerlegen, ökonomisch durch die Versügung über hinreichendes Capital und durch die Möglichkeit der Verwerthung größerer Pros

ductenmengen bedingt.

Die Maschinen steigern durch Zusührung neuer Kräfte die Production; sie liefern wohlseilere, gleichmäßigere und theilweise seinere Arbeit, wie die Menschenshand; sie beschränken die Vergeudung von Rohstossen, und sie nehmen dem Menschen einen großen Theil der Last der reinmechanischen Arbeit ab. Was die Unternehmungen anlangt, so befördern sie namentlich deren Uebergang aus der unvollkommenen in die vollkommene Form. Durch die Fixirung von Capital bescünstigen sie die Steigseit der Nachstage nach Arbeit. Endlich wirken sie auf eine Vervielsältigung und Ausbreitung der Verkehrsbeziehungen hin. Dagegen ist ihre Anwendung auch von Nachtheilen begleitet, welche zu überwinden es wenigstens Zeit bedarf. So lange die Technik der Maschinen noch unvollkommen ist, halten sie nicht nur das künstlerische Element der Production nieder, sondern sie nöthigen auch dazu, einen Theil der Arbeiter zu reinmechanischer und darum niederdrückender Arbeit zu verwenden. Andere Bedenken knüpsen sich an die durch sie dem

Großbetriebe angebeihende Forderung. Die Ausbehnung bes Absatzgebietes, fo lange daffelbe noch nicht genau gefannt und fest erobert ist, führt leicht zu falfden Speculationen und in Folge beffen zu Arbeitsstochungen. Die Arbeiter feben fich einer geringen Bahl social ihnen entfernter stehender Unternehmer gegenüber, und dieses veranderte Berhältniß führt leicht zu Unguträglichkeiten manichfacher Art, bis bei beiden Theilen das richtige Berftandnig ihres eigenen Intereffes und ber wohlwollenden Gesinnung gegen den andern Theil sich soweit durcharbeitet, um ihnen die Mittel geläufig zu machen, durch welche die Gelbständigkeit des Gingelnen mit deffen Unterordnung unter die gemeinsame Aufgabe in Ginklang gebracht wird. Endlich führt die Ginführung der Maschinen zu einer Beränderung in der Art der nachgefragten Arbeit und damit zu einer Störung des Arbeitsmarftes, und fie kann wenigstens von einer Berwandlung umlaufenden Cavitals in ftehendes begleitet fein, welche geradezu den Betrag der begehrten Arbeit vermindert. Indessen ift der erstere der beiden lett aufgeführten Rachtheile jedenfalls ein vorübergehender, und die oben ermähnten complicirten Boraussetzungen für die Unwendung von Maschinen bewirten meistens, daß sich dieselbe nur allmälig verbreitet und jene Folge in ber Regel baber nicht zu größerer Bedeutung gelangt. Was aber den lettern Rachtheil betrifft, so hat gerade die durch die Maschinen gewonnene größere Productivität die Tendenz, ihn durch raschere Unsammlung von Capital bald wieder auszugleichen.

### §. 37.

#### Die erhaltenbe (latente) Production.

Anies, ber Telegraph als Bertehrsmittel. Tubingen 1857. S. 232 ff. — Mein Artitel Gut, Guterproduction im deutschen Staatswörterbuch. Bb. IV. S. 576.

Gine ansehnliche Menge von Arbeiten ift darauf gerichtet, nicht neue Guter und Werthe hervorzubringen, sondern die bestehenden vor Schädigung und Untergang, welche ihnen theils durch die in der Natur waltenden Krafte, theils durch die Fahrläffigfeit und den bosen Willen der Menschen drohen, zu bewahren. Diese erhaltenden Arbeiten muffen, vorausgesetzt daß der Erfolg ein lohnender ift, ebenfo für productiv angesehen werden, wie die positiv schaffenden. Bei Gleichartigkeit beider Arten von Arbeiten in vielfacher Sinsicht bestehen doch auch wesentliche Unterscheidungspuntte. Das Dag bes Erfolgs ist bei den erhaltenden Arbeiten meistens weit schwieriger zu bestimmen. Es genügt bei ihnen meistens nicht, wie bei der schaffenden Production, die Bedürfnisse zu erwarten, vielmehr muffen fie benfelben vorauseilen. Während es bei der ichaffenden Broduction vornehmlich auf geistige Concentration autommt, ist hier allseitige Umsicht die Sauptsache. Wegen des individuellen Geprages der Mehrzahl der zu befampfenden Gefahren bleibt die erhaltende Thätigkeit größtentheils Cache ber einzelnen Wirthichaft; insoweit aber allgemeine Ginrichtungen hier am Plate find, tragen diese in der Regel nicht den Charafter felbständiger Unternehmungen, sondern erheischen eine wirkliche partielle Wirthschaftsgemeinschaft. In Folge bavon erfordern fie die Feststellung einer dauernden äußern Ordnung und das Gintreten einer Autorität zu deren Schute, daher hier die öffentliche Gewalt in weit stärkerem Mage ordnend und controlirend einzugreifen berechtigt ift, als bei der ichaffenden Production.

### Anhang.

### Die ethische Bedeutung der Arbeit.

§. 38.

#### Die ethische Bebeutung ber Arbeit.

Mein Artifel Arbeit im deutschen Staatsworterbuch. I. S. 270 ff.

Die Arbeit hat eine tiefgreifende ethische Bedeutung als Erziehungsmittel der Menscheit. Die Nöthigung zu ihr sehrt den Menschen den ihm innewohnens den Hang zur Trägheit, Flatterhaftigkeit und zum passiven Genießen überwinden, und damit die Aufgabe seiner Selbstentwickelung erfassen und verfolgen. In demselben Maße, als der Mensch durch freien Entschluß sich dieser Aufgabe hingiebt, muß daher die Arbeit vom ethischen Standpuncte auß entbehrlicher werden. Hiers mit steht es im Einklang, daß mit sortschreitender Eivilisation in der That der Druck der Arbeit sich immer mehr vermindert, zunächst daburch, daß die Bedürfsnisse des Menschen in ein harmonischeres Verhältniß zur Natur treten; serner dadurch, daß theils neben der Arbeit, theils in Verbindung nit ihr die sreie Selbstbethätigung sich immer mehr geltend macht; endlich durch die sortschreitende Benutzung der Naturkräfte zur Erreichung der Zwese des Menschen.

# Drittes Buch. Umlauf der Güter.

# Erstes Capitel.

# Allgemeine Betrachtung des Güterumlaufs.

§. 39.

Der Guterumlauf als Folge ber Entwidelung ber Probuction. Begriffsbestimmungen. Die Bermittelung bes Guterumlaufs.

San, Thi. III. Abth. 1, Cap. 1. (Stirner II. G. 1.) - Rau, §. 252 ff. - Rofder, §. 95 ff.

Die Entwickelung der Production, wie sie im vorigen Buche dargestellt worden ist, hat zur Folge, daß in den einzelnen Wirthschaften theils die vorshandenen Productivmittel für die Productionsaufgabe, welche man sich stellt, theils die Ergebnisse der Production zur allseitigen Besriedigung des Gebrauchse und Consumtionsbedürfnisses unmittelbar immer weniger ausreichen. Sie macht es mit einem Worte zur Regel, daß die Güter nicht innerhalb der Wirthschaft entsstehen, in welcher sie ges und verbraucht werden sollen, und erheischt daher zu ihrer Ergänzung einen regelmäßigen Uebergang der Güter von deren ursprüngslichen Besitzern, die sie nicht bedürfen, in den Besitz Derzenigen, welche sie zu verswenden begehren. Dieser lebergang ist es, welchen man als Umlauf der Güter bezeichnet. Letztere selbst, insofern man ihnen die Bestimmung beilegt, umgetauscht zu werden, nennt man Waaren. Die Berwandlung der Form eines Werthbetrags durch technische Operationen oder durch Tausch in eine andere wird bessen Umsatz genannt.

Der Uebergang der Güter vom ursprünglichen Besitzer zum Verwender ist nicht immer ein unmittelbarer, sondern ersolgt häusig durch die Vermittelung einer länger oder fürzer sich gliedernden Reihe dritter Personen. Das Auftreten solcher Mittelspersonen ist an sich nicht nützlich, das wirthschaftliche Streben wird viels mehr darauf gerichtet sein, sie wo möglich entbehrlich zu machen, und es ist im Allgemeinen verfehrt, dem durch Zwangsmaßregeln entgegentreten zu wollen. Wohl aber sind Mittelspersonen insoweit von Nutzen, als sie im Vergleich mit dem directen Austausche den Umsatz zu erleichtern, namentlich eine Kostenersparniss

zu bewerkstelligen vermögen, und es kann bei wirklich freiem Berkehre das frei= willige Auftreten berfelben und die freiwillige Annahme ihrer Dienfte durch die Betheiligten als ein ficheres Zeichen angesehen werden, daß biefer Erfolg thatfachlich erreicht wird. Ein gewaltsames Unterbrücken ber Bermittelung ift baber in diesem Kalle ebenso wenig angebracht, wie im entgegengesetzten eine gewaltsame Aufnöthigung derfelben.

### §. 40.

Der Taufch ale regelmäßige Form bes Guterumlaufe. Beidrankungen ber Taufchfabigfeit ber Guter. Ginfluß berfelben auf ben Gintritt ber Guter in ben Berfebr.

Da in jeder einzelnen Wirthschaft das Gelbstinteresse das entschieden vorwaltende Motiv gn fein pflegt, jo ift für den Umlauf der Buter ber Taufd, bei weldem beide Theile gewinnen wollen und, wenn er fortgesetzt werden foll, auch gewinnen muffen (vgl. §. 2 und 6) die regelmäßige Form. Je weniger in Folge der Entwidelung der Production, wie der Bedürfniffe die einzelnen Birthschaften fich selber genügen, besto mehr erweitert sich baher ber Kreis ber für den Berkehr bestimmten Guter, und besto mehr fällt für die einzelne Wirthschaft die

Taufchfähigkeit ihrer Producte in's Gewicht.

Beschränkungen ber Tauschfähigkeit können liegen entweder in der Ratur der Güter selbst oder in angern Berhältnissen. In ersterer Beziehung fommen namentlich in Betracht: die Einseitigkeit oder Manichfaltigkeit, die Leichtigkeit oder Schwierigfeit der möglichen Berwendung; die größere ober geringere Berbreitung, Dringlidfeit und Stetigfeit ber Bedurfniffe, welden bie Buter bienen; bie größere ober geringere Beränderlichfeit ihres für den Berfehr bestimmten Borratis; Die Leichtigkeit und Bequemlichkeit ihrer Aufbewahrung, so wie ihres Transports diese hauptsächlich von ihrem Umfange und ihrem Gewicht im Bergleich zu ihrem Taujchwerthe bestimmt -; die leichtere ober schwerere Erkennbarkeit ihrer Dualität, die größere ober geringere Leichtigfeit, fie zu theilen und wieder zu vereini= gen. In der zweiten obenbezeichneten Sinficht wirken theils die ungenügende Taufdbefähigung Derjenigen, welche die Guter allerdings wohl brauchen konnten, theils Schwierigkeiten, welche fich bem Busammenfinden ber entgegengesetzten und barum auf einander angewiesenen Taufchbegehren entgegenstellen, theils rechtliche und sociale Beschränkungen der Freiheit des Tausches ober, wie man sich gewöhn= lich ausdrückt, der freien Concurreng ein.

Be nachdem die einzelnen Guterarten von diefen Sinderniffen schwächer oder ftarter betroffen werden, werden fie früher oder später zu Gegenständen des Ber= fehre. In dem Mage als ein Bolf Dieje Sinderniffe beseitigen oder fich mit ihnen abfinden lernt, nimmt fein Berkehr an Umfang zu. Mit diesem Umfange pflegt aber auch die Schnelligfeit und Regelmäßigfeit des Umlaufs zu wachsen. Unsbehnung, Schnelligfeit und Regelmäßigfeit des Guternmlaufs find mithin ein

Rennzeichen einer hodjentwickelten Bolfewirthichaft.

### §. 41.

Der Guterumlauf als Borausfegung ber Entwidelung ber Production.

Wie die Entwickelung der Production auf die Beseitigung der Hinderniffe bes Umlaufs der Güter hindrangt, fo wirft auch die Steigerung der Umlaufs= fähigkeit der letzteren wiederum auf jene zurück. Je mehr sich die Aussicht auf einen regelmäßigen und ausgedehnten Absat einer Güterart eröffnet, desto mehr vervollkommnet sich auch in der Regel die Production derselben. Der Untersnehmungsgeist sieht sich ein Feld eröffnet, dessen er sich mit Eiser bemächtigt: er sührt demselben Capital zu und verwirklicht mit dessen Hilfe nach Möglichkeit sowol eine ausgedehnte Benutung der Naturkräfte, als eine zweckmäßige Gliederung der Arbeit. — Eine Entwickelung, welche die Production solcher Güter, die zu Gegenständen einer ausgedehnten Industrie zu werden geeignet sind, gerade unter diesem Einslusse häusig zu nehmen pslegt, und die daher hier eine besondere Erwähnung verdient, ist die von der Hausindustrie zum Kaufspsteme (Faktoreisbetriebe) und von diesem zum Fabrikbetriebe.

# Zweites Capitel.

# Die Beseitigung der Sindernisse des Güterumlaufs.

§. 42.

Ginwirfung ber wirthichaftlichen und Culturentwidelung im Allgemeinen.

Bon den oben §. 40 erwähnten hindernissen des Güterumlaufs werden einige durch den Fortschritt der Wirthschaft und der Cultur selbst abgeschwächt, bezüglich beseitigt. Dahin gehören außer den in der Armuth der Begehrer, in der mangelhaften Entwickelung der Bedürfnisse und in der unvollkommenen Erstenntnis der Verwendbarkeit der Güter liegenden Schwierigkeiten insbesondere die rechtlichen und socialen Beschränkungen der Tauschspreiheit, indem deren Beseitigung in der fortschreitenden Anerkennung und Entwickelung des Nechts der freien Persföulichkeit und des Eigenthums mit enthalten ist.

Die Ueberwindung anderer jener Sindernisse dagegen hängt von besonderen

Boransfetzungen ab, die einer näheren Betrachtung bedürfen.

# Die besonderen Doraussetzungen eines erleichterten Guterumlaufs.

I. Die Ausbildung der Runft der Waarenconfervirung und bes Transportwesens.

§. 43.

### Die Runft ber Baarenconfervirung.

Der Vortheil der Conservirbarkeit der Waaren besteht in der durch die zeite liche Erweiterung des Absatzgebietes ermöglichten gleichmäßigeren Begegnung von Aus- und Sintauschbegehr, in der hierdurch hervorgerusenen größeren Stetigkeit der Preise und der hieran sich knüpsenden Möglichkeit der Anwendung verbesserter Productionsmethoden. Dieser Vortheil wird um so vollständiger erreicht, ze siche-

rer und je länger einerseits die Waaren dem Berderben entzogen werden, und je weniger andrerseits die Confervirung felbst Rosten verursacht. Diefe erfolgt theils durch Bearbeitung der Waaren felbst (Reinigung, Condensirung, Verwandlung des Aggregat-Austandes der Waaren, Bermijchung derfelben mit Zufäten u. f. m.), theils durch verbefferte Aufbewahrung.

### 8. 44.

#### Die Berbefferungen bes Transportmefens.

San, Thl. I. Cap. 16. — Ran, Bolfswirthschaftevolitif 4. Aufl. 8. 255 ff. — Dunoper, L. VIII. ch. 3. — Glafer allgemeine Birthschaftslehre, Berlin 1818, Bd. I. S. 155 ff. — Anies, die Eisenbahnen und ihre Wirfungen. Braunschweig 1853. Derselbe, der Telegraph als Verkehrsmittel. Tübingen

Wie durch Erzielung eines bessern Schutzes der Waaren zeitlich, so wird der Martt durch die Berbefferung des Transportwefens räumlich erweitert. Folge diefes gleichartigen Charafters beider Arten von Fortichritten find die vollkmirthschaftlichen Wirkungen eines verbesserten Transportwesens im Wesentlichen der nämlichen Art, wie die einer wirkfameren Confervirung der Waaren. Das Ziel der Transportverbefferungen besteht in größtmöglicher Mühe= und Koften= Berminderung, Zeitersparniß und Sicherung vor Berluften und Befchädigungen, insoweit der Transport sich auf Bersonen bezieht, auch möglichster Bequemlichkeit bei der Ueberführung von einem Orte jum andern. Es wird theils durch ent= sprechende Bearbeitung der Transportgegenstände, die vielfach mit der zum Zweck befferer Confervirung derfelben vorgenommenen gufammenfallt, theils durch Berbesserung ber Transporteinrichtungen zu erreichen gesucht. Die letztere verwirklicht fich durch Mafregeln zur Sicherung der Transportgegenstände wie der Transport= mittel gegen Bewaltthätigkeiten, Fahrläffigkeiten und Unglückfälle aller Urt, burch die zwedmäßige Gestaltung ber Stragen und Stragenguge, durch eine rationelle Ausbildung der Behitel, durch die Anwendung ausgiebigerer Triebfrafte und durch die regelmäßige Ginrichtung, Bervielfältigung und erweiterte Unebehnung ber Transportgelegenheiten. Da sowol die Anforderungen, welche zu befriedigen, als die Schwierigfeiten, welche zu überwinden find, je nach den zu transportirenden Gegenständen fich wesentlich werschieden gestalten, so stellt sich der Fortschritt des Transportwefens, vornehmlich auch in einer immer weitergehenden Specificirung ber betreffenden Einrichtungen und Anstalten dar. Insbesondere icheiden fich biefelben immer mehr nad den drei großen Sauptgattungen der Transportgegenstände, Waaren, Berjonen, Rachrichten.

II. Die Bervollkommnung des Zusammentreffens der sich gegenseitig erganzenden Tanschbedürfnisse.

### §. 45.

#### 1. Die Concentrirung ber Taufchbeburfniffe,

Can, Thl. I. Cap. 16. - Rau, Boltowirthichaitepolitit, §. 284.

Der Tauschbegehr bleibt ohne Erfolg, wenn er sich nicht mit einem andern Tauschbedürfniffe von entgegengesetzter Richtung begegnet. Das erfte Hinderniß, welches dem im Wege fteht, ift bas vereinzelte Borfommen der Taufchbedürfniffe einer bestimmten Art, und der erste Fortschritt zeigt sich daher in deren Concenstration. Derselbe knüpft zunächst an die Gelegenheiten an, wo Menschen aus andern Ursachen in größerer Anzahl zusammenkommen. Kirchliche, politische, milistärische und andere Zusammenkünfte bieten die Gelegenheiten dar, die Befriedigung der Tauschbedürsnisse zu erstrehen. Ze ersolgreicher diese Streben sich erweist, desto mehr wird der wirthschaftliche Zweck zum eigentlichen Mittelpunct der Zusammenkünste, die um seinetwillen fortgesetzt, dezüglich vernehrt und erweitert wersden, — Märkte, Messen. — Mit der wachsenden Ausdehnung der Production und der Consumtionsansprüche genügen periodische Bereinigungen immer wenisger, der Berkehr concentrirt sich immer stetiger an bestimmten Orten — Handelspläten —, und diese Entwickelung, durch die zunehmende Sicherheit und Freiheit von Person und Eigenthum mächtig besördert, macht allmälig den Fortbestand zune, mehr und mehr entbehrlich.

### §. 46.

#### 2. Das Befanntgeben ber Taufchbeburfniffe.

Anies, Telegraph, G. 44 ff. Glafer, §. 108.

Das zweite Hinderniß, welches es zu überwinden gilt, liegt in der Berborgenheit des Taufchbedurfniffes; diefes muß, um zu feiner Befriedigung zu gelangen, ju Tage treten, mit andern Worten, fich ju Angebot und Rachfrage gestalten. Je nachdem die Waare, welche man auszutauschen, gegenüber berjeni= gen, welche man einzutauschen begehrt, minder oder mehr umlaufsfähig ericheint, fällt naturgemäß ein größeres Bewicht auf den Austaufch oder auf den Gintaufch, (vgl. unten unter IV.). Defhalb erscheinen, obgleich in jedem Tauschbegehren an sich sowol Nachfrage als Angebot enthalten ist, die Inhaber der weniger um= laufsfähigen Waaren vorzugsweise als Anbietende, die der mehr umlaufsfähigen als Radfragende. Den Taufchbegehr möglichst rafch und zuverläffig zur Kenntnig Derjenigen, welche ihn zu befriedigen geeignet und geneigt fein konnten, beziehungsweife überhaupt an die Deffentlichfeit zu bringen, ift die Aufgabe, welche bemanfolge zu lösen ift. Man sucht ihr, was das Angebot betrifft, zu genügen theils durch Borlegung der Baaren felbst, theils und Borlegung von Muftern und Proben, theils duich einfache Benadzichtigung. In jedem diefer Falle konnen entweder die vermutheten Abnehmer unmittelbar aufgesucht, oder es fann das Un= gebot an einem öffentlichen, von Jenen nicht leicht zu übersehenden Drte gestellt werden. - Saufirhandel, Ladenhandel: Mufterreifende, Probenniederlagen, Industrieansstellungen; Gefchäftseirenlare, Placate, zwischen beiden in der Mitte stehend, Zeitungsanzeigen. - Bas die Nachfrage anbelangt; so ist diese, da bei ihr der hinzugebende Gegenwerth vorläufig noch unbestimmt bleibt, auf die Form der Benachrichtigung beschränkt, Die fich sowohl an bestimmte Ginzelne, als allgemein an die Deffentlichfeit richten fann. - Bon Seiten Desjenigen, der einen Taufch, fei es als Anbietender, fei cs als Rachfragender, einleitet, fann die Absidt, denfelben gu Stande gu bringen, sowohl eventuell, als unbedingt ausgesprochen werden, das Lettere jedoch nur, wenn für die Gegenvorschläge eine Concurrenz erwartet wird. Jene Ginleitung stellt sich daher in diesem Falle immer als eine an eine Dechrheit gerichtete, in der Regel als eine überhaupt öffentliche Aufforderung dar, ein Umstand, aus dem

sich als eigenthümliche Geschäftssormen die Versteigerung an den Meist= bietenden und die Vergebung der Leistungen oder Lieferungen

an den Mindestfordernden entwickelt haben.

Es läßt sich nicht behaupten, daß von diesen verschiedenen Formen eine vor der andern durchgehends den Borzug verdiene, daß mitsin das Ueberhandnehmen der einen und das Zurücktreten der andern an und für sich als ein wirthschaftslicher Fortschritt oder Rückschritt anzusehen sei, oder auch nur, daß die einen höheren, die andern niedrigeren Entwickelungskusen ansschließlich entsprechen; vielsmehr hängt der Borzug, den jede Form verdient, von Umständen ab, welche mit der Höhe der wirthschaftlichen Entwickelung Nichts zu schaffen haben und auf jeder Stufe derselben verschieden gestaltet sein können, wie vom Zahlenverhältnisse zwischen, von der größeren oder geringeren Dringlichkeit des Tauschbedürsnisses, dem größeren oder geringeren Dringlichkeit des Tauschbedürsnisses, dem größeren oder geringeren Bermögensbesitze Dieser oder Jener u. s. w., und nur soviel läßt sich sagen, daß je reicher sich die Verkehrswirthschaft entwickelt, in desto größerer Manichsaltigkeit auch jene verschiedenen Formen neben einander ausstreten.

### §. 47.

#### 3. Die Bermittelung ber Taufchbeburfniffe.

Rau, Bollewirthschaftspolitit G. 282 ff.

Eine dritte Schwierigkeit der gegenseitigen Ausgleichung zwischen Angebot und Nachfrage liegt darin, daß nicht immer die Nachfrage Derer, welche eine Waare begehren, in der Art und Weise, wie sie sich kund giebt, genau dem Besürsnisse Derer, welche sie zu liesern verwögen, noch das Angebot Dieser den Bedürsnisse Dener entspricht, oder daß wenigstens der unmittelbaren Verhandlung zwischen beiden Parteien von der einen oder der andern Seite her Vedenken entzgegenstehen. Hier zeigt sich der Fortschritt in dem Eintreten geeigneter Mittelspersonen, die entweder auf eigne Nechnung den Tansch mit der einen Partei vorznehmen, um die eingetauschte Waare später, unmittelbar oder mittelbar, an die andere Partei wieder auszutauschen. — Ausbildung eines eigenen Händlersstandes, Auseinandertreten von Groß= und Kleinhandel — oder die nur auf Nechnung der Parteien Einleitung, Verhandlung, Abschluß und Ansssührung des Tauschsgeschäftes in die Hand nehmen — Mäkler, Commission näre, Spediteure u. s. w.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Fortschritte, durch welche die unter 2 und 3 betrachteten Hindernisse überwunden werden, sich zunächst und vorsnehmlich an denjenigen Puncten verwirklichen, die bereits in Folge des Bestrebens dem unter 1 behandelten Hindernisse zu begegnen, zu Versehrsmittelpuncten geworden sind. Hier vor Allem bilden sich daher auf diesen Zweck gerichtete Unstalten und Einrichtungen heraus, als Verkaufshallen, Waarenniederslagen, Börsen, Anzeigetafeln und Wlätter, Waße, Wägee, Probirs und Beglanbigungsanstalten, Einrichtungen für einen geordneten Mäklers, Votens, Paders, Trägerdienst u. s. w.

### III. Ordnung von Mag und Gewicht.

### S. 48.

### Dag und Gewicht im Allgemeinen.

Die Leichtigkeit des Gnterumlaufs ift wesentlich von der Genauigkeit und Bollftändigkeit der Ginficht in die Beschaffenheit der umzutauschenden Guter abhängig. Alles, mas dazu beiträgt, diese Einsicht zu erleichtern und zu vervoll=

tommnen, ericeint baber als ein Beforderungsmittel des Buterumlaufs.

Die allgemeine Form der Constatirung der Beschaffenheit der Güter ift die Bahlung. Diefelbe giebt aber von dem einzelnen Bute nicht mehr zu erfahren, als daß es überhaupt diejenigen Eigenschaften besitzt, die deffen Subsummirung unter den Gattungsbegriff rechtfertigen. Der Fortschritt liegt in ber Feststellung bes Grades, in welchem die einzelnen Eigenschaften vorhanden find. Diese Dre= ration ift das Deeffen im weiteren Ginne. Gie erfolgt durch die Bergleichung mit einem andern Gegenstande, von dem man fich überzeugt hat, daß er die betreffende Sigenichaft in wenigstens relativ unveränderlichen Umfange besitt einem Magftabe, Dage.

Diejenige Gigenschaft, beren Berndfichtigung fich bei ben Sachgutern am allgemeinsten und unabweislichsten aufdrängt, ift die räumliche Ausbehnung, und beren Jefistellung wird baher auch als Meffen im engern Ginne bezeichnet. Rächft ihr ift es die Schwere der Rörper, welche die größte und allgemeinfte Bedentung hat. Das Meffen berfelben heißt Bagen. Die Mafistabe fur die eine und die andere nennt man dem entsprechend Daffe (i. e. G.) und Bewichte. Die Ausbildung von Dag und Gewicht zu größtmöglicher Bolltommenheit erweift fich daher als einen der Saupthebel zur Beforderung des Gnterumlaufs. Für den Umtaufch der einzelnen Gnter ftellt fich der Fortschritt vielfach im Uebergang von der Berednung nach der Stückzahl zu der nach dem Mage und von diefer zu der nach dem Gewichte dar, indem auf diesem Wege ein zunehmend größerer Unhalt für die Beurtheilung der Wesammtbeschaffenheit gewonnen wird, auf die es für den Taufch ankommt.

Je nadident Bahl, Dag und Gewicht für die Bestimmung der Beschaffenheit der Guter nicht ausreichen, sondern auch die Bemeffung noch weiterer specieller Gigenschaften erforderlich wird, tommen übrigens auch weitere biefen Bedürfniffen entsprechende Magstäbe und Megapparate zur Anwendung, die aber megen ihrer beschränkten Bedeutung bier unbernäfichtigt bleiben.

### §. 49.

#### Anforderungen an die Ginrichtung der Dage und Gewichte. Die Bemeffung immaterieller Guter.

Rau, Bollewirthichaftevolitit §. 230.

Die Hauptanforderungen, welche an eine gute Mag- und Gewichtseinrichtung an ftellen find, find folgende:

1. Sicherheit der Dafistäbe. Dieselbe wird bedingt einestheils durch deren Genanigfeit, anderntheils durch deren Unveränderlichfeit.

2. Leichtigkeit der Handhabung derselben. In dieser Hinsicht sind namentlich von Wichtigkeit eine bequeme Größe des Grundmaßes und ein rationelles System der Eintheilung und Multiplicirung desselben. Für die Bestimmung dieses Systems wird insbesondere das angenommene Zahlenspstem entsicheidend.

3. Einheit des Spftems, und zwar:

a) in intensiver Beziehung, b. h. in Beziehung auf die angewendeten Maßstäbe, also

a) Befeitigung verschiedener Makftabe und Makftabseinthei=

lungen für dieselbe Urt des Deffens.

- β) Feststellung der Maßeinheiten für die verschiedenen Arten des Messens auf einer einheitlichen Grundlage. Das Maß im engern Sinne erstreckt sich theils auf Linien, theils auf Flächen, theils auf Körper. Daraus ergiebt sich das Bedürsniß von Längen=, Flächen= und Körper=Maßen, bezüglich Maßgefäßen. Durch Zurücksührung der Flächen auf Duadrate, der Körper auf Würfel läßt sich aber ihr Maßstad mit der Einheit des Längenmaßes verknüpfen. Für das Gewicht endlich wird diese Verbindung dadurch hergestellt, daß man einen auf Grund der Einheit des Längenmaßes construirten Würfel eines bestimmten Körpers von unveränderlicher Schwere zur Maßeinheit nimmt.
- b) in extensiver Beziehung, d. h. in Beziehung auf das Gebiet, für welches die Maßbestimmungen gelten. Mit der Ausdehnung der Berstehrsbeziehungen wird die Uebereinstimmung der Maße und Gewichte in immer weitern Kreisen Bedürfniß. Sie verwirklicht sich in der Regel zunächst im Innern der politischen Körper, dann aber auch von Bolk zu Bolk, wo sie dann wohl auch durch völkerrechtliche Bereinbarungen förmlich besestigt wird.

Immaterielle Güter lassen sich nucht unmittelbar, sondern nur nach ihrer zeitlichen Ausdehnung oder nach der Größe ihrer mittelbaren oder unmittelbaren materiellen Wirkungen messen. Was insbesondere die Dienste betrifft, so ist die einsachste aber auch unvollkommenste, etwa der Stückzählung für die materiellen Güter entsprechende Bemessung die nach ihrer Dauer; eingehender, aber schwieriger und überhaupt nur dann anwendbar, wenn sie materielle Folgen haben, die nach diesen materiellen Wirkungen (Arbeitssstücken). Die größere oder geringere Unswendbarkeit dieser Methode hängt theils von der Scickerheit, mit der sich die Wirkungen constatiren lassen, theils von der Leichtigkeit der Maßanlegung, theils von der Bedeutsamkeit der der Bemessung unterworfenen, bezüglich nicht unterworfenen Merkmale ab.

### IV. Das Gelb.

### §. 50.

Entstehung bes Gelbes. Begriffsbestimmung beffelben. Das Gelb als Berthmag und legales Bahlungsmittel. Dangwefen.

Smith, Buch I. Cap. 4. Sap, Thi. III. Cap. 6 ff. Rau, §. 257 ff. Roscher, §. 116. Mill (Soetsbeer), I. 512. Soffmann, Lehre vom Gelbe. Berlin 1838. M. Chevalier, la monnaie 1850.

Eine wesentliche Schwierigkeit für das Zustandekommen eines Tauschgeschäftes muß sich vielfach daraus ergeben, daß die Güter, welche Jemand als Gegengewährung gegen einzutauschende Güter anzubieten hat, dem Bedürfnisse des Eintausches auf

Seiten des Besitzers diefer letzteren nicht entsprechen. Bier muß, wenn der Sandel fich nicht zerschlagen foll, der eine Theil entweder fich mit einem Berfprechen begnugen oder fid zur Annahme von Gutern verstehen, die er felbst nicht gebrauden fann, hinfichtlich beren er baber lediglich auf die Möglichkeit weitern Ilmtaniches angewiesen ift. Fällt in folden Fällen die Entscheidung in letterem Ginne and - und bas ift, fo lange nicht eine weitergehende Wirthichaftent= wickelung den Forderungen felbst die größte Sicherheit und Umfatleichtigfeit ver-Schafft hat, weitans die Regel -, jo wird daher der größere oder geringere Grad der allgemeinen Tanschfähigkeit, welche die einzutanschen Güter an fich besitzen (vgl. §. 40), entschend. Indem nun bestimmte Guterarten dieser Unforderung besser entsprechen als andere, werden sie vorzugsweise als Tausch oder Umlaufsmittel gebrancht. Als jolche um ihrer allgemeinen Tanichtraft willen begehrte Büter bezeichnet man fie als Geto, mahrend man die Bezeichnung Baaren min in einem engeren Ginne auf Diejenigen Berfehregüter amwendet, Die man entweder zur unmittelbaren Benutung eintauscht, ober mit benen man, wenn man Tauschzwede dabei im Ange hat, auf eine Berschiedenheit ihres Tauschwerthes zu verichiedenen Zeiten ober an verschiedenen Orten speculirt.

Bor allen andern Gutern haben die edlen Metalle die für den Gelddienst ersorberlichen Eigenschaften im hochsten Grade. Gie sind daher bei allen civilisireten Bottern und im Berkehr dieser unter einander allmälig zur so gut wie and

ichlieflichen Berwendung als Geld gelangt.

Durch das Dazwischentreten eines Geldes zeilegen sich die Tanschgeschäfte in Kauf und Berkauf. In Folge davon wird das Geld zum allgemeinen Tauschswerthmaß und insbesondere zum Tauschwerthmaß der Capitation und ihrer Rusunsgen. Denn als allgemeines Umlaufsmittel bietet es die bequemste und darum anch verbreitetste Form für die Ansamulung, Ausbewahrung und Uebertragung der Capitalien dar. Indem die Mehrzahl der Nechtsgeschäfte auf Leistung von Geldzahlungen gestellt wird, macht sich eine obrigseitliche Regelung des Geldwesens ersorderlich. Nur in bestimmten Formen — Nünzen wird das Geld als legales Zahlungsmittel anerkaunt, und die Regierungen behalten zich regelmäßig, um diese Formen mit größerer Sicherheit ausrecht erhalten zu können, deren Ansfertigung ausschließlich vor — Nünzegal.

### §. 51.

Ginwirfung bes Gelbes auf bie Bolfewirthicaft. Bolfewirthichaftliche Beraussegungen ber Gelbwirthichaft.

Rofder, S. 117. Soffmann, C. 174 ff. Chevalier, section III. u. IV.

Das Auftreten des Geldes madzt durch die Erleichterung des Absates, welche es hervorruft, eine auf den Berkehr gerichtete regelmäßige Production und hiermit deren Steigerung durch unternehmungsweisen Betrieb, Capitalverwendung, Arbeitsgliederung erst vollständig möglich. Zugleich befördert es mittelbar die Ansammlung von Capitalien, da nun erst deren Uebertragung und die Ausbesdingung eines sesten Zinssusses mit Leichtigkeit ausführbar werden. Und nicht minder günstig wirkt es auf die Besteiung der Arbeit durch die Erleichterung, welche es Jedem in Betreff der beliedigen Berwendung seines Bermögens und Erswerbes gewährt. Endlich erweist es sich auch insofern der Wirthschaft förderlich, als die Zurücksung des Tauschwerths der verschiedenen Güter auf einen ges

meinschaftlichen Magitab, welche es ermöglicht, die unentbehrliche Voraussetung ber

Musbildung eines geordneten Rechnungemefens ift.

Wie aber das Geld die wirthschaftlichen Kräfte belebt und in ihrer Entwickelung fördert, so ist die Ansbildung eines Zustandes, in welchem es in solcher Weise wirkt, einer Geldwirthschaft selbst wieder davon abhängig, daß jene bereits einen gewissen Fortschritt gemacht haben. Die Bedürsnisse müssen sich zuvor schon einigermaßen vermanichsaltigt, und die einzelnen Wirthschaften ihre verschiedenartige Eigenthümlichteit die zu einem gewissen Grade ausgebildet haben. Zugleich nußentweder eine Ansannlung größerer Borräthe gewisser Güter in einzelnen Händen stattgesunden haben, oder eine umsangreiche Nachsrage nach solchen in concentrirter Weise sich geltend machen. Veranlassung zu dem ersteren Vorgang hat häusig das Verhältniß der Grundherrsichteit mit den Naturalabgaben und der Dienstpssischt der Grundholden gegeben. Auf die zweite Weise ist die Geldwirthschaft, und mit noch durchgreisenderem Ersolge, nicht selten dadurch herbeigesührt worden, daß von einem höher entwickelten Auslande her zur Deckung seines gestiegenen Vedarss an Rohstossen und Verzehrungsgegenständen eine Nachsrage nach den betressenden Artikeln entstand.

### §. 52.

### Anforderungen in Betreff ber Ordnung bes Geldmefens.

Smith, Buch II. Cap. 2. Rau, s. 277 ff. Bollewirthschaftevolitit s. 232 ff. Hoffmann, S. 13 ff. Mill, B. III. Cap. 9.

Die Bolltommenheit, in welcher das Geld die im Vorhergehenden angegesbenen Dienste leiftet, hängt hauptfächlich von folgenden Puncten ab:

1. Bon der Ausschließlichkeit, in welcher sich die Bermen = dung als Geld auf eine einzige Güterart beschränkt. Die gleich= zeitige Berwendung verschiedener Güterarten als Geld läft die Vortheile eines einheitlichen Werthmagstabes sich nicht verwirklichen; sie muß das Umlaufsgebiet einer jeden der betreffenden Guterarten verengen und in Folge davon auch deren Werthstetigfeit beeinträchtigen. Die natürliche Tendenz geht daber dabin, als Geld immer mehr nur eine Guterart zu gebranden. Der Berjuch, diefer Tenbeng burch Aufstellung eines festen Werthverhaltniffes zwischen ben verschiedenen als Bahlungsmittel verwandten Güterarten, einer mehrfachen Bahrung, ent= gegenzutreten, erweist sich als undurchführbar. Denn da der Tauschwerth auch ber als Geld dienenden Guter kein vollkommen unveränderlicher ist, und für jede Büterart burch ihre eigenthumlichen Beziehungen der Rachfrage und des Angebots bestimmt wird - vgl. das folgende Capitel - jo hört das legale Werthverhalt= nig über furz ober lang auf, dem thatsächlichen Werthverhaltnisse zu entsprechen. Die Folge muß fein, daß bas im Bergleich zu seinem Marktwerthe zu niedrig angesetzte Bahrungegut ber Berwendung als Geld immer mehr entzogen wird und daß sich auf diese Beise die einfache Bahrung thatsächlich dennoch herstellt. In der Uebergangszeit aber findet nicht nur ein koftbares, aber eines wirklichen Ruteffects entbehrendes Uns- und Ginführen, Aus- und Entmungen der Bahrungsgüter ftatt, sondern es entsteht auch eine vielfach nachtheilige allgemeine Un= sicherheit in Bezug auf den Werth aller Gelbleiftungen.

2. Bon einer zwedmäßigen Ginrichtung des Münzwesens.

In diefer Sinficht tommt namentlich in Betracht

a) die möglichst vollkommene Zuverlässigkeit des Gewichts und des Feingehalts (Schrot und Korn) der verschiedenen Müngstücke.

b) eine bequeme Abstufung derfelben - Stüdelung.

c) eine zwedmäßige Form, Bezeichnung, und falle es teine einfachen Körper find, Zusammensegung (Legirung) derfelben.

Je mehr der Berkehr sich nicht blos innerhalb der einzelnen Bölker entwickelt, sondern diese auch untereinander verbindet, desto mehr macht sich das Bedürsniß einer Uebereinstimmung, sowohl was die Einrichtung des Münzwesens, als was die Wahl der Währung betrifft, geltend. Bei noch innigerer Verbindung führt dasselbe dis zu vertragsmäßiger Garantirung der Uebereinstimmung — Münzenventionen.

3. Bon der möglich ften Schnelligkeit des Geldumlaufs. Das Geld erscheint volkswirthschaftlich als stehendes Capital, indem es in der nämlichen Beise wie z. B. Transportwertzenge und Straßen, unter Fortbestand seiner Substanz die llebersührung der Güter zu ihrer schließlichen Berwendung vernittelt. Das wirthschaftliche Streben nung sich, wie überhaupt, so auch bei diesem Capitalsauswande auf nöglichste Ersparung richten. Diese kann sedoch hier nicht in einer Reducirung des Tausschwerthes der Gelodviecte gesucht werden, da Tausschwerth und Leistungsfähigkeit bei ihnen durchaus zusammenfallen, so daß die Berminderung des einen die vollkommen gleichmäßige Berminderung der andern in sich schließt, sondern nur in der ansgedehnteren Benntzung, d. h. im rascheren Umlauf des Gelods. Da dieser seine vornehmste Schwierigkeit, das Todtliegen des Gelodes seine größte Beförderung in der Bereinzelung des letzteren sindet, so ninnnt sense Streben vorzugsweise die Richtung auf eine rasche Concentrirung der kleinen zerstreuten Geldmengen an und bewährt sich vornehmlich in der Entwickelung des Depositenswesens – Sparkassen, Depositen banken n. s. w. S. unten §. 57.

#### V. Credit.

#### §. 53.

#### Begriff des Credits. Bedingungen beffelben.

Can, Ihl. 111. Abih. 3. Rau, S. 278 ff. Rofcher, S. 55 ff. Mill, Buch 111. Cap. 11.

Der Umlauf der Güter kann endlich dadurch erleichtert werden, daß die eine der bei jedem Umsatgeschäft betheiligten Parteien der andern die Erfüllung ihrer Berbindlichkeit auf eine spätere Zeit hinauszuschieden gestattet. Un die Stelle der Leistung oder Zahlung tritt also hier ein Leistungss oder Zahlungsversprechen. Die auf diese Weise sich eröffnende Möglichkeit, über Werthe, welche Undern zustehen, mit deren auf das Bertrauen späterer Bergeltung, bezüglich Rückerstattung sich stützender Zustimmung zu versügen, ist der Eredit (vgl. §. 6). Alls Ereditwirthsichaft bezeichnet man einen Zustand der Bolkswirthschaft, wo der Berkehr in überswiegendem Umsange sich auf die Benutzung dieser Möglichkeit gründet, im Gegensatz zur Naturalwirthschaft, wo die Erzeugung der Mittel für den Wirthschaftsebedarf im eigenen Haushalte, und zur Geldwirthschaft, wo Eins und Verkauf gegen unmittelbare Zahlung die Regel bildet.

Die Gewährung von Credit wird bedingt theils durch die Fähigkeit, die absattretenden Güter, bezüglich deren Werth dis zur Zeit der Rückerstattung oder Bergeltung zu missen, was wiederum hanptsächlich die Ansamulung von Capital voransetzt, theils durch die Zuversicht, seiner Zeit zu seinem Nechte zu gelangen, eine Zuversicht, die sich einestheils nach der Leistungsfähigkeit des Schuldners, anderntheils nach dem bei ihm voransgesetzten guten Willen, eventuell nach der Wirksamseit der gegen ihn zu Gebote stehenden Zwangsnittel richtet.

Auf der andern Seite hat der Ereditbegehr bei geordneten Wirthschaftsvershältnissen die Aussicht auf fruchtbringende Verwendung der zu creditirenden Güter zur regelmäßigen Voranssetzung. Die Benutzung zu Zwecken der Production ist daher dassenige Moment, das den Eredit durchgreisende volkswirthschaftliche Bebeitung gewinnen läßt. Eine solche Benutzung aber kann sich nur auf bereits hoch entwickelte volkswirthschaftliche Zustände, insbesondere eine ausgebildete Berefehrse und Geldwirthschaft fützen, und erst nachdem diese sich entwickelt hat, kann daher die Ereditwirthschaft Loden gewinnen und sich ausbreiten.

#### §. 54.

#### Gintheilungen bes Crebits.

Die wichtigften auf den Credit bezüglichen Gintheilungen find folgende:

1. Nach der Perfönlichkeit der Credituehmer unterscheidet man öffentlich en und Privatcredit. Für den ersteren pflegt das Vertrauen zu der Zahlungswilligsteit, für den letzteren das zu der Zahlungsfähigkeit des Schuldners vorzugsweise

entscheidend zu fein.

- 2. Kann man znfällige und wesentliche Creditgeschäfte unterscheiden. Bei den ersteren ist die Creditgewährung nur die Folge eines an sich von ihr unabhängigen Geschäfts, mit dem sie sich nur in Folge hinzutretender Umstände verbindet; der wichtigste hierher gehörige Fall ist die Gestundung der Zahlung beim Kauf, die namentlich im Verfehr reicherer Völker nit ärmeren eine große Bedentung gewinnt. Bei den letzteren sind das Schuldverhältniß selbst und die an dasselbe sich unmittelbar anknüpsenden Rechtsansprüche Zweck der Ereditgewäherung. Das Gelddarlehen, insbesondere das unkündbare, ist die dieser Art des Credits vorzugsweise entsprechende Form. Bei den Fällen der ersteren Art erscheint der Eredit nur als ein Aussenstätel und unvermeidliches lebel; bei denen der letzteren Art dagegen als ein wirkliches Hilfsmittel und belebendes Prinzip der Wirtsschaft. Die fortschreitende Volkswirthschaft hat daher im Allgemeinen die Tendenz, jene Anwendung des Eredits zu beschränken, diese zu erweitern.
- 3. Nach der Art der vom Creditnehmer gegebenen Garantien unterscheidet man Personals und Realcredit, und bei dem letztern wiederum, je nachdem das Pfand in die Hand des Gläubigers übergeht oder nicht, Faustpfands und Hypothefarcredit. Welche dieser Formen den Vorzug verdient, hängt lediglich von den Verhältnissen ab. Für die sogenannten Urproductionen hat im Ganzen der Realcredit überwiegende Bedeutung, und zwar um so mehr, je intensiver sie betrieben werden. Auch für die Gewerbe ist er im Durchschnitt wohl noch wichtiger, obgleich für sie auch der Personalcredit schon große Wichtigkeit gewinnt. Entschieden vorherrschend ist die Bedeutung des letzteren für den Handel und noch mehr für die persönlichen Dienste. Was die Entscheidung zwischen Faustpfand und Hyposthet anlangt, so ist das Verdrängen des ersteren durch die letztere in der Regel

als ein Fortschritt anzusehen. Genaue Feststellung des Pfandgegenstandes, Sichersheit und leichte Erkennbarkeit der auf denselben bezüglichen Rechtsverhältnisse, leichte und sichere Feststellung der Rechte des Glänbigers in Formen, welche deren Ueberstragung erleichtern, und ein schnelles und zwecknäßiges Executionsversahren sind die Hamendbarkeit der Hypothekenbestellung abhängt. Da indessen die Natur der Dinge diese im Wesentlichen auf Immodissien beschängt, so behält der Faustpfanderedit daneben immer noch seine Bedeutung, namentlich sir Handel und Industrie. Ihm dienen Einrichtungen, welche theils die Ausbeswahrung des Psandes, theils die Verfügung über die Forderung und beim Versfall über das Psand selbst zu erleichtern bestimmt sind — Leihhäuser, Lombardseinrichtungen der Banken, Waarenniederlagen und von ihnen ausgegebene Psandsscheine (docks und docks-warrants).

4. Die für die Rückerstattung der creditirten Werthe getroffenen Bestimmungen

geben den Grund für folgende Unterscheidungen ab:

a) Je nach dem die Rückerstattung in der abstracten Form des Geldes oder in Gütern von concreter Gestaltung erfolgen soll. Dort sind die Verpslichteten allgemeiner, aber weit lockerer, hier nur nach einer bestimmten Seite, aber viel schärfer beschränkt; namentlich ist ihnen, wenn die betreffenden Güter nicht vertretbarer Art sind, deren Veräußerung und Verzehrung untersagt, nur die Rugung gestattet, während sie zugleich zur Sorge für die Erhaltung derselben verpslichtet sind. Bestimmungen, durch welche die Gläubiger sich gegen Rechtsüberschreitungen und Pslichtversetzungen der Schuldner sicher zu stellen suchen, sind unter solchen Verhältnissen häusig.

b) Je nachdem der dem Creditgeber zukommende Werthbetrag im Voraus definitiv festgesetzt oder von der Gestaltung gewisser anderer Verhältnisse abhängig gemacht ist. Tas Lettere namentlich hänsig bei der Creditirung des Verkaufspreises von Capitalnutungen mit Rücssicht auf die durch deren Verwendung erzielten wirthschaftlichen Ersolge. Indessen wohnt der vollswirthschaftlichen Entwickelung die Tendenz inne, auch für den Kanspreis der Nutzungen die desinitive Feststehung immer mehr zur Geltung zu bringen. Umgekehrt gewinnt auf höheren Wirthschaftsstufen für den Kauspreis der Arbeite, welchen der Arbeiter dem Auternehmer creditirt, jene eventuelle Fests

fetzung an Bedeutung.

c) Je nachbem die Auflösung des Creditverhältnisses, sei es auf eine bestimmte Frist, sei es auf den Eintritt bestimmter Bedingungen, vorgesehen ist oder nicht. Das Lettere gilt zumeist sür die mit der Entwickelung der Bolkswirthschaft an Bedeutung immer mehr zunehmenden Darleihen zu productiven Zwecken. Da in dieser Hinsicht beide Parteien gerade entgegengesetze Interessen haben, nämlich für sich das der möglichsten Freiseit, für die Gegenpartei das der möglichsten Gebundenheit in Bezug auf Fortssetzung oder Auslösung der Berbindung, so gestalten sich, je nachdem die Verhältzuisse der einen oder der andern das Uebergewicht verseihen, die Vereinbarungen sehr verschieden. Beim Handelse und Gewerbscredit sind leichte Bedingungen der Rückzahlung und Rücksorderung vorherrschend, beim landwirthschaftlichen und beim öffentlichen Eredit Bedingungen, welche die Ausschlung der Ereditverbindung schwerer machen, ja gänzlich abschneiden.

#### §. 55

Die Ginrichtungen gur Berfohnung ber miberftreitenben Intereffen bei ben Crebitverbindungen. San, Th. III. Abth. 3. Rau, §. 286 ff Mill, Buch III. Cap. 11.

Der Widerstreit der Interessen in Betreff der Lösbarkeit oder Unlösbarkeit ber Creditverbindungen führt zu Ginrichtungen, welche bestimmt find, diejenigen Intereffen, die in Diefem Rampfe unterlegen find, dennoch möglichst vor Schaden ju bemahren. Bei leichter Löslichfeit der Berbindung gilt es insbesondere den Schuldnern einen Schutz badurch zu verschaffen, daß theile den Gläubigern bie Beranlaffung zur Ansübung ihres Kündigungsrechts möglichft benommen, theils für den Fall, daß die Kündigung dennoch eintritt, das Anknüpfen einer neuen Creditverbindung möglichft erleichtert wird. Auf beide Zwede find die Beranftaltungen berechnet, welche das Bertrauen zu den Schuldnern durch Klarftellung ihrer Bermögensverhältniffe, Erleichterung der Rechtshilfe, Ginführung von Bürgen, Bildung von Genoffenschaften mit solidarifder Saftverbindlichkeit u. f. w. erhöhen follen, auf den letztern Zwed insbefondere die verschiedenen Auftalten zur Beleihung von Pfändern aller Art.

Andererseits stellt sich, wenn bas Creditverhältniß nur schwer und langfam ober felbst gar nicht löglich gemacht wird, ober wenn die löfung an einen bestimmten Termin geknüpft ift, die Aufgabe dabin, die hierin für die Glänbiger liegende Befchränkung dadurch auf das niedrigfte Dag zurudzuführen, daß man ihren Forderungen selbst die größtmögliche Umlaufsfähigkeit verleiht, den Credit,

wie man fich ausbrückt, mobilifirt. Diesem Zweck bienen :

a) Die Ansbildung von Schuldscheinformen, in welchen bie Forderungen neoft den aus ihnen folgenden Ansprüchen in einfacher Beije flar und gegen Anfechtungen und Einwendungen sicher gestellt, und die Exequirung wie die Ueber= tragung berfelben von Schwierigkeiten und Beitläufigkeiten befreit werden. befonderer Bedentung in diefer Beziehung ift der Bedifel, "das formelle Bahlungsversprechen ohne Angabe des Schuldgrundes." Derfelbe wird vorzugeweife zur Ansgleichung größerer Gelbforderungen, namentlich zwischen verschiedenen Orten, angewandt. Das Ankaufen noch nicht fälliger Wechsel wird discontiren aenannt.

b) Die Errichtung von Centralpuncten für den Umfat der Creditpapiere - Börfen -, beren Ausstattung mit ben erforderlichen Silfsmitteln und Silfs= perfonen und die Festsetzung der für diefen Bertehr nothig icheinenden Ordnungs= bestimmungen - Börsenordnungen - Auch gehören hierher die Renten= banken, welche die regelmäßige Abtragung von Schulden in fleinen Beträgen den Gläubigern baburch annehmlich machen, daß fie durch Zusammenfaffung vieler folder kleiner Beträge beren Berwandlung in größere zu sinstragender Anlegung

fich beffer eignende Boften vermitteln.

#### §. 56.

#### Crebitvermittelung.

Ab. Smith, B. II. Cap. 2. Sah, a. a. D. Rau, a. a. D. Mill, a. a. D.

Die Schwierigkeiten, welche ber Bereinigung ber Creditsucher und Derjeni= gen, welche Credit anzubieten haben, nicht felten im Bege ftehen, rufen die Bildung von Einrichtungen und das Eintreten von Personen zum Zwecke der Bermittelung hervor. Zunächst in der Richtung, den Parteien ihr Zusammensinden und die Würdigung ihrer gegenseitigen Verhältnisse zu erleichtern. Dahin gehören außer den schon erwähnten Börseneinrichtungen namentlich auch noch die Gelde om mission so schon der Andelsagenturen — mercantile agencies —. Dann aber auch in der Weise, daß die Vermittelung als vollkommene Unternehmung auftritt, die auf eigene Rechnung Eredit nimmt und giebt. Solche Unternehmungen haben sich vornehmlich aus dem Geldwechselgeschäft und dem Effectenhaudel einschließlich der Wechselbiskontirung, aus dem Geldwechselgeschäft und dem Werthverwahrungsgeschäft, an das sich das Girogeschäft auschließt, entwickelt, und halten die Verdindung mit diesen Geschäften auch noch mehr oder minder aufrecht. Der allgemeine Name für diese auf die Besorderung des Gelde und Ereditverkehrs gerichteten Unternehmungen ist Vanken. Im engeren Sinne gebrauchen wir diese Bezeichnung für die ersterwähnten ereditvermittelnden vollkommenen Unternehmungen.

Der Fortschritt, welcher hier in dem Anftreten vollkommener Unternehmungen liegt, beruht darauf, daß sie vermöge der übrigen Geldgeschäfte, welche sie treiben, einestheils den Capitalisten besser bekannt und darum als Schuldner genehmer sind, anderntheils die Berhältnisse der Capitalbegehrer besser zu würdigen versiehen, als der gewöhnliche Privatmann, sowie darauf, daß sie durch eigene Capitalsonds, theilweise auch durch Beröffentlichung ihres Geschäftsbetriebes den Glänbigern eine vermehrte Sicherheit gewähren. Indem die Banken selbst mit einander in Berbindung treten, um sich gegenseitig ihre Forderungen zu überweisen, scontriven, und dieselben abzugleichen, compensiven, wofür sich in großen Handelsplätzen eigene Einrichtungen ausbilden — clearing-houses —, wird der Aufwand und die Mühe des Capitalumsates auf das geringst mögliche Maß zurückgesührt.

### §. 57.

#### Die Banten ale Grebit vermittelnte Inftitute.

Smith, San, Rau, Mill a. b. a. D. D. Sübner, Die Banten, Leipzig 1854. A. Bagner, Beitrage gur Lefte von ben Banten. Leipzig 1857. Derfelbe, bas neue Lotterieanlehen und bie Reform ber Rationalbant. Wien 1860.

Die Ausgabe, welche die Banken i. c. S. verfolgen, besteht zum einen Theile darin, Credit zu gewähren. Dieß geschieht entweder auf Grund lausender Rechnungen — Contocorrent — oder gegen Pfandbestellung — Lombardgesschäft, Hypothekengeschäft —. Für letteres bestehen jedoch meistens eigene Anstalten oder doch besondere Abtheilungen. Auch der Ankauf von Creditspapieren, insbesondere das Discontiren von Bechseln, muß insosen mit hierher gerechnet werden, als darin ein den Einlösungspslichtigen zugestandener Eredit enthalten ist. Hauptregel für die Ereditgewährung, da sie zum großen Theile mit selbst erst creditirten Witteln ersolgt, ist, sie nach der Art der übersnommenen Verbindlichkeiten zu reguliren, dergestalt, daß die vollständige Ersüllung der letzteren auch unter den ungünstigsten Umständen, welche ersahrungsmäßig zu besürchten sind, außer Zweisel gestellt bleibt, und zwar ist dabei die Wöglichseit sowol einer plöglichen in bedeutendem Umsange auftretenden Pertrauensstörung (Panit, run up the dank —) als einer unerwarteten, ansehnliche Baarzahlungen

in's Ausland nothwendig machenden Störung der Handelsbilanz - drain up the

bank - wohl in Betracht zu giehen.

Um aber Credit in größtmöglichem Umfange geben zu können, müssen die Banken sich in den Stand zu setzen suchen, das Maß der Mittel, über welche sie verfügen, nach Bedürfniß auszudehnen. Deßhalb besteht ihre Aufgabe zum andern Theile darin, sich selbst Eredit zu verschassen. Dies suchen sie hauptsächlich in doppelter Weise zu erreichen. Nämlich:

a) durch die Annahme von Depositen, deren Zusluß sie theils durch Leichtigkeit der Rücksorderungsbedingungen, theils durch Gewährung von Zinsen zu steigern bemüht sind. Für die Entwickelung dieses Betriebes dient insbesondere das Geldcommissionsgeschäft als Handhabe. In seiner vollständigsten Ausbildung sührt derselbe zur Ausgleichung des größten Theils der Verkehrsverbindlichkeiten

durch Unweisungen — checks —.

b) Durch die Ausgabe trockener Sichtwechsel mir Blancoindossement in runden Appoints. — Banknoten, Zettel. In dieser Form erreicht die Circulationsfähigkeit der Forderungen ihre höchste Bollkommenheit, und es wird durch sie vielsach möglich, das Geben und Nehmen des Credits unmittelbar zu einer Operation zu vereinigen, deren Wesen in dem Unitausch minder circulationssähiger Forderungen gegen mehr circulationssähige besteht.

### §. 58.

#### Creditpapiere als Gelbfurrogate.

Die angeführten Schriftsteller a. b. a. D.

So oft die Erfüllung einer Geldverbindlichkeit durch die Weitercedirung von Schuldscheinen ersolgt, vertreten diese die Stelle von Geld. Je umlaufsfähiger die Schuldscheine ihrer Form nach sind, desto häufiger wird das geschehen, und besto häusiger werden sie daher zu Geldsurrogaten. Sie unterscheiden sich aber von wirklichem Gelde dadurch, daß sie ihren Werth nicht in sich selbst tragen, sondern als Versprechungen ihn nur im Hindlick auf das Versprochene, d. h. das Geld erhalten. Es liegt bei ihnen immer die Idee einer schließlichen Baarzahlung im Hintergrunde, wenn diese auch häusig dadurch, daß sie selbst als Zahlungs-mittel an den Aussteller zurücksließen, umgangen wird.

Das Maß ber Umlaufsfähigkeit ber Schulbscheine hängt hauptsächlich von

zwei Momenten ab, nämlich

a) von der Leichtigkeit ihrer llebertragung,

b) von ihrer leichten und sicheren Einlösbarkeit. Darauf daß die Banknoten diese beiben Bedingungen am vollständigsten erfülleu, beruht es, daß

fie als Gelbsurrogate die erfte Stelle einnehmen (f. §. 57).

Eine weitere Erhöhung ihrer Umlaufsfähigkeit können sodann die Gelbsurrogate noch durch ihre Unerkennung als legales Zahlungsmittel erfahren. Diesselbe verändert jedoch ihren Character als bloße Zahlungsversprechen nicht, so lange sie auf die Voraussetzung unmittelbarer Einlösbarkeit der Scheine besichränkt ist.

Insoweit Schuldscheine als Gelbsurrogate dienen, gewähren sie den Vortheil, Geld entbehrlich zu machen. Sie thun das jedoch nicht zu ihrem vollen Betrage. Denn da ihre Umlaufsfähigkeit wesentlich durch die stete Möglichkeit ihrer rechts

zeitigen Einlösung bedingt ist, so nuß diese gesichert werden. Hierzu bedarf es aber jedenfalls der Bereithaltung von Baarvorräthen. Der Umsang, den diese haben nüssen, läßt sich nicht nach einem bestimmten einsachen Berhältnisse sestsellen, sondern hängt theils von der Lünge des Fälligkeitstermins der Papiere, theils von dem Credite, auf den der Ausgeber derselben rechnen kann, theils von der Leichtigkeit und Sicherheit ab, mit der er die ihm seinerseits zustehenden Forderungen einzuziehen oder sonst zu realisiren erwarten darf.

### §. 59.

#### Papiergeld.

Md. Smith, a. a. D. San, Ih. III. Abth. 2. Cap. 16. Rau, 8. 293 ff. Mill, Bd. III. Cap. 14. Bagner's Beitrage S. 34.

Bon den geldsurrogirenden Creditpapieren wohl zu unterscheiden ist das eigentliche Papiergeld. Darunter find Papiere zu verstehen, die ber Staat ohne Barantie unbedingter Convertirbarteit in Geld nichtsbestoweniger als legales Bah= lungemittel ausgiebt ober Dritten auszugeben gestattet. Huch folches Papiergeld fann im Berfehr den nämlichen Werth behaupten, als der Geldbetrag, auf den ce lantet; es ift dies aber nicht, wie bei den Bapieren der ersteren Art eben wegen ihrer Convertirbarfeit, eine Rothwendigfeit, sondern wird nur insofern stattfinden, als entweder der Staat die Gleichstellung mit Geld unmittelbar zu erzwingen vermag, oder als das Papier wegen der Aussicht, es zum vollen Werth wieder anbringen zu können, Credit findet. In letterer Beziehung füllt namentlich der Umftand in's Bewicht, in welchem Umfange ber Staat Zahlungen zu empfangen hat und babei das Papiergeld auch gegen fich felbst als Zahlungsmittel gelten läßt. Offenbar aber hängt die Erhaltung des Pariwerthes des Papiergeldes unter allen Umftanben von einer gemiffen Begrenzung feines Betrags ab, und die Erfahrung zeigt, daß für die Einhaltung dieser Greuze genügende Sicherheit nicht geleistet werden fann. Es erflart sich das theilweis darans, daß die Entwerthung in dem Augenblicke, wo sie eintritt, nicht erkannt oder doch nicht auf ihre wahre Ursache zurücks geführt zu werden pflegt, theils baraus, daß die Bersuchung, sich burch fortgesetzte Papiergeldemiffionen fo gut wie fostenlos neue Geldmittel zu verschaffen, unter drängenden Umftänden unwiderstehlich wird; denn es fehlt hier der Umftand, melcher der Ausgabe geldsurrogirender Creditpapiere eine Grenze fett, daß nämlich Die Beanspruchung des Credits sich mit einer Creditgewährung verbindet, und folglich jene sich nicht ohne diese ausdehnen läßt.

Den geldsurrogirenden Creditpapieren nahe verwandt sind die Scheidesmünzen, d. h. kleinere Münzen, deren reeller Werth ihrem Nominalwerthe nicht vollständig entspricht. Die Unvollkommenheiten der Münztechnik und die Unthunslichkeit der Verwendung der edlen Metalle überhaupt oder ohne starke Legirung zum Umsat kleinerer Werthbeträge, nachen die Scheidemünzen unentbehrlich. Einesetheils durch die Beschränkung ihrer Anerkennung als legale Zahlungsmittel auf geringere Summen, anderntheils durch Offenhaltung der Möglichkeit, größere Besträge derselben zum Nominalwerth an den Münzstätten und Staatskaffen gegen grobe Münze umzuwechseln, werden ihrer Verwendung die nöthigen Grenzen gessteckt. — Als eine papierne Scheidemünze, die sich in ihrem Character dem Paspiergelde nähert, nur daß sie nur gegen Baarzahlung ausgegeben zu werden psiegt,

werden in neuerer Zeit die Bostmarten benutt.

### §. 60.

#### Die volksmirthichaftliche Bebeutung bes Crebits.

Rau, s. 278 ff. Roider, S. 90. Mill, a. a. D.

Mus den vorhergehenden Erörterungen ergiebt sich die volkswirthschaftliche Bedeutung des Credits. Diefelbe läßt fich auf folgende hauptpuncte gurud= führen:

1. befördert der Credit den Umfats der Güter, indem er die Tauschgeschäfte von den Schranken des jeweilig gegebenen Momentes emancipirt, erleichtert da= durch einen gleichmäßigen Fortgang des Wirthschaftsbetriebes und regt in Folge

davon zu fortschreitenden Berbefferungen der Production an.

- 2. gewährt er die Möglichkeit, an baaren Umlaufemitteln zu fparen, und das auf diese Weise entbehrlich gewordene Capital anderweit nutsbringend zu verwerthen. Biermit verbindet fich der Bortheil, mit feiner Silfe den größten Theil der beim Gebrauch von Baarmitteln unvermeidlichen Berlufte durch Abreibung, Unglücksfälle, Raub und Diebstahl vernieiden, sowie der Kosten für Anfbewahrung und Transport ersparen zu fonnen. Ueber die gunftige Ginwirkung, welche ber Credit vermoge feiner Fähigkeit, das Geld zu erfetzen, auf die Aufrechterhaltung ber Gleichmäßigkeit der Waarenpreise auszuüben geeignet ift, siehe das folgende Cavitel.
- 3. befördert der Credit die Production dadurch, dag er ihre Befruchtung mit Capital vermittelt. Er ift bas Mittel, burch welches bie Capitalien aus ben Banden Derjenigen, welche fie aufgespart haben, in die Bande Derjenigen über= geführt werden, welche am geeignetsten find, fie fruchtbar zu verwenden, und er macht durch diefe Ueberführung insbesondere die Concentration der Capitalien moglich, burch welche die rationellste Gestaltung der Production vielfach erft erreich= bar wird.
- 4. gewährt er den möglichften Antrieb zur Capitalbildung, indem er Denjenigen, die Capitalien zu bilben in der Lage find, auch bann, wenn fie diefelben nicht felbst zu verwenden miffen, die höchstmögliche Rutung derselben in Aussicht stellt.

### §. 61.

#### Die Gefahren bes Crebits.

Mit der Entwidelung des Credits eröffnet sich auch die Möglichkeit seines Migbrauchs. Die hiervon der Bolkswirthschaft drohenden Gefahren liegen in den nämlichen Richtungen, in benen fich bei einfichtigem Gebrauch der Ruten bes Credits erweift.

Für's Erste kann die leichte Uebertragbarkeit der Güter, welche der Credit er= möglicht, auch zu einer unwirthschaftlichen Ausdehnung ber Confumtion ausgebeutet werden. Diese Gefahr ift befonders groß in der Beriode, wo ein Bolt, aus bem Buftande naiver Befdyranttheit heranstretend, Gefdmad an erweiterten Lebensge= nuffen zu finden beginnt. Der Uebergang von der naturalwirthichaft gur Geldwirthschaft bezeichnet meistens eine folche Beriode, und die Ausbreitung des Credits unter biefen Umftanden ericheint bier ale eine Ueberfturzung ber Entwidelung, bie

sich, wie jede lleberstürzung, zu rächen pflegt. Die Beseitigung der Gesahr läßt sich nur von der Erstarkung der wirthschaftlichen Einsicht und Gewissenhaftigkeit erwarten, die freilich häusig erst die Frucht mancher bitteren Ersahrung ist.

Weiter liegt die Versuchung nahe, die Ersparung an Baarmitteln, welche der Credit ermöglicht, zu übertreiben. Geschieht das, so wird die Grundlage, auf welcher der Werth der Creditscheine beruht, nämlich die rechtzeitige Convertibilität derselben in Geld, gefährdet und in Folge davon, sobald sich der wahre Austand der Dinge herausstellt, der ganze Verkehr in Verwirrung gebracht. Nur eine fortgesetze, sorgfältige Beobachtung der einschlagenden Verhältnisse vermag, indem sie die Voranssehungen, unter denen, und die Grenze, bis zu welcher eine Ersetzung der Baarmittel durch Creditpapiere mit Sicherheit eintreten kann, allmälig

mit Beftimmtheit ertennen läßt, über dieje Befahr himmegzuhelfen.

Ferner kann die durch den Credit gegebene Leichtigkeit der Capitalüberstragung und Capitalconcentrirung zu Berirrungen der wirthschaftlichen Speculation sühren. Die Gesahr ist hier um so größer, se mehr die Ansbreitung und Berwielsältigung der Berkehrsverbindungen einestheils die Nebersicht des Marktes, sowol was die Nachfrage, als was das Angebot betrifft, erschwert, anderntheils die Rückwirkung versehlter Speculationen bis in die weitesten Kreise sühlbar machen muß. Die Abhilse ist hier abhängig von der allmäligen Steigerung der Einsicht in die verschiedenen, den wirthschaftlichen Ersotz bedingenden Factoren und das Maß und die Weise ihrer Wirtsamseit, von der Gewinnung einer besseren Ueberssicht über die Berkettung der wirthschaftlichen Thatsachen und Handlungen und von der Ausbildung der wirthschaftlichen und ethischen Kräste, welche bei eingetretenen Berirrungen gegen die Ausbreitung und die Entwickelung der schädlichen Folgen derselben zu reagiren geeignet sind.

Enblich niegen die Regierungen, auf den Anreiz sich stützend, welchen die Entwickelung des Eredits der Capitalbildung verleiht, zu einer schädlichen Ausschnung des Staatsschuldenwesens sich verleiten lassen. In der Ausbildung der Finanzwirthschaft zu größtmöglicher Einsachheit, Uebersichtlichkeit und Deffentlichkeit, in der Berbreitung und Bertiefung sinanzieller Einsicht innerhalb der Bevölkerung und einer geeigneten Geranziehung der vorhandenen Intelligenz zur Mitwirkung bei der Ordnung des Staatshaushalts sind die Garantieen gegen diese Gefahr zu

suchen.

# Prittes Capitel.

# Das Tauschverhältniß der Güter.

Abtheilung I.

Das Caufdverhältniß der Guter im Allgemeinen.

§. 62.

#### Borausfegungen ber Unterfuchung.

An die im vorigen Capitel erörterte Frage, in welcher Weise der Umlauf der Güter sich vollzieht, und durch welche Hilfsmittel ihm die größte Leichtigkeit verschafft wird, schließt sich, da der Umsatz regelmäßig in der Form des Tausches erfolgt (§. 40), unnittelbar die weitere Frage nach den Momenten an, durch welche das Verhältniß, in dem die Güter gegeneinander vertauscht werden, d. h. ihr Tauschwerth bestimmt wird.

Nach den allgemeinen Grundsätzen der Methodik der Deduction sind bei der Erörterung dieser Frage die einfachsten Voranssetzungen zu Grunde zu legen. Die gewonnenen Ergebnisse haben dann aber auch selbstverständlich nur unter diesen Voranssetzungen unbedingte Geltung, und es greisen daher namentlich hier die in

§. 11 angedeuteten Borbehalte Plat.

Diefe einfachsten Boraussetzungen fassen fich aber in folgende drei Puncte gusammen.

1. Freiheit der wirthschaftlichen Bewegung.

2. Ausschließliche Berfolgung des eigenen Interesses von Seiten der beim

Tausche Betheiligten.

3. Für die Betrachtung des Tanschwerthes einer einzelnen Güterart und seiner Beränderungen Unveränderlichseit des Werthes und folglich auch der Wertheverhältnisse der Tauschodiecte dergestalt, daß als Veränderungen des Tauschwerthes der betreffenden Güterart nur diejenigen behandelt werden, die aus Unuständen hervorgehen, welche sich unmittelbar auf die letztere beziehen. Diese Voraussetzung macht es möglich, die Werthveränderungen der Güterart, um die es sich handelt, nur an irgend einem der Tauschodiecte zu benessen, mit andern Worten, da das Tauschverhältniß zu einem bestimmten einzelnen Artikel der Preis ist, die Tauschewerthsveränderungen als Preisveränderungen aufzusassen.

### §. 63.

#### Rachfrage und Angebot.

Ab. Smith, Bb. I. Cap. 5—7. Sah, Th. III. Cap. 4 u. 5. D. Ricardo Principles of political economy and taxation. Zuerft 1819, dann öfter, Deutsche Ueberziebung von Baumstart: Grundgesetze der Bolkswirtschaft und Besteurung. Leipzig 1838. Cap. 1 u. 4. Hermann, Abhandlung IV. Rau, §. 146 ff. Roscher, §. 99 ff. Mill, Buch III. Cap. 1 u. 2.

In einem gegebenen Zustande der Volkswirthschaft entspricht jedem denkbaren Preise einer bestimmten Art von Gütern eine gewisse Ausbehnung sowol der

Nachfrage als des Angebots, jene im Allgemeinen mit der Höhe des Preises abe, diese zunehmend. Der Punct, bei welchem die nachgefragten und die angebotenen Mengen einander gleich sein würden, ist dersenige, auf den sich der mirkliche Preis soher der der natürliche Preis oder der Schwerpunct des Preises, indem, wenn der wirkliche Preis unter diesem Schwerpunct steht, der unbestiedigt gebliebene Theil der Nachfragenden ihn zu demselben emporzutreiben, wenn er ihn übersteigt, der unbestiedigt gebliebene Theil der Anbietenden ihn auf denselben herabzudrücken suchen wird. Dieses ist das allgemeinste Geset der Preisbestimmung.

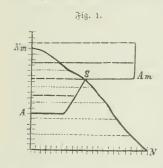

Man fann die hier einschlagenden Verhältenisse graphisch darzustellen unternehmen, indem man auf den verschiedenen Puncten einer Scala, welche die Preise anzeigt, senkrechte Linien aufeträgt, deren Länge man im Verhältnisse der jeder Preisstuse entsprechenden Ausdehnung des Angebots, bezüglich der Nachfrage abstust. Durch die Verbindung der Endpuncte dieser Linien erhält man nene Linien, die man als Linien der Nachfrage und des Angebots bezeichnen fann. Dieselben neigen sich gegeneinander, da die erstere nach der Höhe der Scala zu dieser sich nähert,

die lettere von ihr entfernt. Der Punct, wo die Linien der Nachfrage und des Ungebots sich endlich schneiden, stellt den Schwerpunct des Preises dar.

Als unmittelbare Folgerungen schließen sich bei den obigen Voranssetzungen hieran folgende zwei Sätze:

- 1. Güter gleicher Art können auf dem nämlichen Markte zur nämlichen Zeit nur einen Preis haben Preisgleichheit gleichartiger Güter. Denn ein billigeres Angebot eines Theils derselben müßte die Nachfrage von dem höher gehaltenen Reste ab auf sie lenken und diese Störung des Gleichzgewichts zwischen Nachfrage und Angebot eine Ausgleichung der Preise beider Theile zur Folge haben, sowie umgekehrt die Bereitwilligkeit eines Theiles der Nachstragenden, höhere Preise zu gewähren, ihnen unter Abwendung von den übrizgen Nachsragenden so lange ein vermehrtes Angebot zusühren würde, dis, sei est durch die Erhöhung des Preisgebotes von Seiten der Zurückgebliebenen, sei es durch die Verminderung desselben von Seiten der Vorangeeilten das Gleichgewicht wieder hergestellt sein würde.
- 2. Die Preise von Gütern verschiedener Art auf demselben Martte zu derselben Zeit streben nach Gleichmäßigkeit im Berhält= nisse ihrer Productionskoften Preisgleichmäßigkeit verschiedenartiger Güter indem, wenn eine Waare im Berhältnisse zu den Opfern, welche ihre Hersstlung erheischt, höhere Preise erzielt, als andere, das wirthschaftliche Interesse hierin eine Anregung sindet, sich der Production dieser Waare zu- und von der anderer Waaren abzuwenden, und umgekehrt bei umgekehrten Berhältnissen.

### §. 64.

#### Die Rachfrage.



Die Nachfrage nach einer bestimmten Gnterart hat regelmäßig ihre größte Musdehnung, wenn die betreffenden Büter unentgeltlich zu haben sind, indem ihr dann nur durch den Umfang der Bedürfniffe, denen diefe Dienen, eine Grenze gefett wird. Sie verschwinbet, fobald das für die Güter ale Entgelt gu bringende Opfer den von ihnen erwarteteten Ruten vollständig aufwiegt. Die Rachfragelinie, graphisch in der oben angegebenen Weise bargestellt, bewegt sich daher zwischen dem Buncte ber Grundlinie, welcher das Daff des absoluten, d. h. ohne Rudficht auf ein dafür zu bringendes

Opfer betrachteten Bedürfniffes angiebt (N), und bem Buncte der Scala, welcher den am Breisgute gemeffenen Rutmerth des betreffenden Gutes bezeichnet (Nm). Die beiden Endpuncte der Nachfragelinie ftehen nicht unabanderlich fest, sondern verschieben sich vielmehr unter dem Ginfluffe wechselnder Berhältniffe. Die Bunahme der Bevolkerung, die Entwickelung der Bedurfniffe und die Bermehrung ber Einsicht in die nutbaren Gigenschaften der Dinge ning gunächst die lediglich durch das absolute Bedürfniß regulirte Nachfrage vermehren, also den Bunct N, den wir als die Mengengrenze der Nachfrage bezeichnen können, immer weiter hinaus= ichieben. Bas andererfeits die obere oder Preisgrenze der nachfrage, also ben Bunct Nm betrifft, fo ift beffen Lage bedingt einestheils durch die Bedeutung, welde man bem von den betreffenden Gutern erwarteten Ruten beilegt, alfo von dem Rutiwerthe derfelben, anderntheils durch die Bedeutung, den Werth des Opfers des hinzugebenden Breisautes. Je höher der erstere und je geringer der lettere Werth erscheint, defto höher wird jene Grenze, jener Punct Nm liegen. Da nun aber das Breisgut nur als Vertreter aller übrigen Guter, die als Taufchobjecte in Betracht fommen, ericheint, und fein Taufchverhaltniß zu diefen als unverändert angenommen werden muß, fo kommt die Berminderung der Bedeutung des gu bringenden Opfere auf eine Erhöhung der allgemeinen Raufbefähigung ber Begehrer hinaus, und man tann daher auch fagen: Die Preisgrenze für die Rady frage ftellt fich um fo höher, je größer einestheils ber Nutmerth einer Gitterart, anderntheils die Raufbefähigung der Begehrer ift. Es leuchtet ein, daß der Fortschritt der Cultur und der Wirthichaft die Tendenz hat, die eine wie die andere Größe zu steigern und folglich auch die Breisgrenze zu erhöhen.

Bon der Mengen- zur Preisgrenze läuft die Nachfragelinie, deren einzelne Buncte in ihrem Abstande von der Preisscala die den verschiedenen Preisen ent= fpredenden Ausbehnungen der Nachfrage angeben. In der Regel wird jede Steis gerung des Preises von einer Berminderung der Rachfrage begleitet fein, und es erklärt sich das daraus, daß mit jedem Preiszuschlage für einen weitern Theil ber betreffenden Güter der Punct erreicht wird, wo der Nutwerth durch den Breis aufgewogen wird, da im Allgemeinen von einem gegebenen Guterwerth der Rutswerth jedes Bestandtheiles, je weiter man gahlt, immer geringer wird; und man fann baber auch fagen, daß für jeden Bunct der Rachfragelinie ber Abstand von der Mengenlinie den Autwerth des letzten Theils der nachgefragten Gütermenge bezeichne. Je allgemeiner verbreitet und je dringender das Bedürfniß ist, welschem eine Güterart dient, und je weniger dasselbe auf andere Weise befriedigt zu werden vermag, desto langsamer wird die Nachstrage bei den niedern, desto schnels

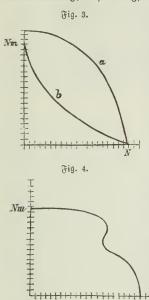

ler bei den höhern Breisfaten abnehmen, und befto geschwellter die Nachfragelinie sich darstellen. Umge= fehrt, je enger der Rreis der Begehrer einer Buter= art ift, je leichter dieselbe zu entbehren oder zu erfeten ist, desto rascher vermindert sich die Nachfrage bei steigendem Preise schon auf den untern Stufen und desto entschiedener beugt sich die Nachfragelinie der Breis= scala zu. Und in ähnlicher Weise außern sich die Wirkungen der Vertheilung des Wohlstandes. Ginem gleichmäßig vertheilten Wohlstande entspricht eine nur allmälig mehr und mehr hervortretende, einer Concentrirung des Reichthums in wenigen Sanden eine fehr rasch sich geltend machende, bann aber nur lang= fam weitergreifende Berminderung der Rachfrage. jener also eine ausgebogene, dieser eine eingebogene Nachfragelinie. Bergl. Fig. 3.

Die Regel der Abnahme der Nachfrage mit der Steigerung des Preises erleidet übrigens mitunter eine Ausnahme, insofern unter Umständen in Folge der Anregung, sei es der Eitelkeit, sei es der Angst die Nachfrage mit steigenden Preisen nicht ab-, son-

HHHH bern zunimmt. Bergl. Fig. 4.

§. 65.

#### Das Ungebot.

Das Angebot eines Gutes wird regelmäßig nur unter der Boraussetzung möglich, daß der zu erlangende Preis das Opfer, welches zum Behuse der Hersstellung gebracht werden muß, die Productionskosten, auswiegt, und die Angebotsslinie nimmt daher von dem entsprechenden Puncte der Preisscala ihren Ausgang.

Das wirkliche Leben zeigt freilich von dieser Regel manche Ausnahmen, in Folge davon, daß bald Motive nicht wirthschaftlicher Natur auf das Angebot einwirken, bald in der Verwickelung des Wirthschaftsbetriebes die wirkliche Lage



ber Verhältnisse nicht richtig erfannt wird, bald die Hoffnung sich über die zu erwartenden Preise täuscht; dieselben vermögen aber die Richtigkeit des allgemeisnen Grundsates selbstverständlich nicht zu beeinträchstigen.

Das Angebot vermag sich zu diesem Preise bis zu berjenigen Menge auszudehnen, bei welcher die Broductionskosten eine Beränderung ersahren; die Ansgebotslinie verläuft mithin bis zu dem Princte, welcher dieser Ausdehnung entspricht, wagerecht. Bgl. Fig. 5.

Andrerjeits findet das Angebot feine Grenze bei berjenigen Ausbehnung, bei welcher die natürlichen Borbedingungen der Production überhaupt ober boch



für den bermaligen Standpunct bes menschlichen Er= fennens und Bermögens erschöpft find ab vermag feine Preissteigerung das Ungebot zu ver= größern, und in der graphischen Darstellung verläuft baher von dem entsprechenden Puncte aus die Ange= botslinie als eine Senfrechte in's Unendliche. folche Grenze des Angebots haben alle Guter, fie fann jedoch fo weit entfernt liegen, daß fie für die practische Betrachtung nicht in Frage kommt. Bergl. Fig. 6.





daß diese Grenze sich nicht unmittelbar an demjenigen Buncte ergibt, bis zu welchem das Ungebot zu den ursprünglichen Productionstoften ausgedehnt werden tonnte, vag vielmehr zwischen beiden ein fürzerer ober längerer Zwischenraum liegt, innerhalb beffen eine Ausdehnung des Angebots mit veränderten Broductionstoften möglich ist, nud zwar sowol in der Beise, daß bei ber Erweiterung des Angebots die Broductionstoften herabgehen, 3. B. in Folge der Ersparungen bes Grogbetriebes, als bag fie fich fteigern. Dann finkt ober fteigt die Ungebotelinie entsprechend. Bergl. Fig. 7.

Es ist jedoch in beiden Fällen ein Unterschied, der sich darauf gründet, daß in dem einen Falle die wohlseile Production ohne die theure nicht, in dem andern dagegen wohl möglich ist. Die Abnahme der Productionstosten nämlich vertheilt sich gleichmäßig auf das ganze Angebot, so daß ber Preis, zu welchem das ver= mehrte Angebot erfolgen kann, nur um den allgemeinen Durchschnitt der Kosten= verminderung finft. Die Zunahme der Productionstoften dagegen bleibt ausschließlich auf der Erweiterung bes Angebots haften, so daß diese nur zu dem= jenigen Preise erfolgen fann, der ben höheren Kostensatz vollständig beckt. Eine Erhöhung ber Productionstoften treibt baber im Allgemeinen die Angebotslinie ftarter in die Sohe, als eine entsprechende Berminderung fie herabzieht.



Der wirthschaftliche und Culturfortschritt hat die Tendenz, das Angebot der Guter durch Ber= besserung der Productionsmethoden zu verwohl= feilern und durch vermehrte Erfenntnig und Beherrschung der Natur zu erweitern, die Angebot8= linie alfo herabzudrücken und den Bunct, bei dem fie fich in eine Gentrechte verliert, weiter hinaus= zuschieben. Diese Tendeng fteht im Begenfat gu ber, wie oben gezeigt, jenem Fortschritte ebenfalls innewohnenden, die Rachfragelinie auszudehnen und zu erhöhen. Während die letztere den Schwerpunct des Preises in die Bohe gu treiben

geeignet ift, wirkt die erstere in entgegengesetzter Richtung, und es hangt baber für die einzelne Güterart von dem Ueberwiegen der einen oder der andern diefer Tendenzen ab, ob sid ihr Preisschwerpunct nach oben oder nach unten zu verrückt. Bergl. Fig. 8.

### §. 66. Folgefäße.

Mus ben vorstehenden Erörterungen ergeben fich die nachfolgenden Gate: I. Nur folche Guter haben einen regelmäßigen Preis, deren Rachfrage und Fig. 9. Angebot sich unter irgend welcher Preisvoraussetzung

gleichzustellen vermag, b. h. mit andern Worten beren Nachfrage und Angebotlinie sich zu schneiden ver= Diese Möglichkeit ist ausgeschlossen

1) wenn schon die unentgeltlich zu habende Menge das Bedürfnig überfteigt - freie Guter, vergl. Fig. 9,

2) wenn umgekehrt die Rachfrage bereits bei einer Preisvoranssetzung verschwindet, bei welcher die Productionstoften noch nicht gedecht find. In foldem Falle kann eine regelmäßige Production nicht ftatt= haben, und die betreffenden Guter erscheinen nur qu= fällig auf dem Martte. Bersuchsproducte, Meister= stücke, Funde 2c. Bergl. Fig. 10.

Beränderungen der wirthichaftlichen und Cultur= verhältniffe fonnen aber folden preislofen Gütern Preisfähigfeit verleihen. In dieser Richtung wirfen im ersteren Falle die allmälige Berminderung der natürlichen Vorräthe und die Bermehrung der Bedürfnisse, im letteren Falle die auf Rostenersparnif gerichteten Fortschritte ber Runft, die betreffenden Güter zu produciren, die vollkommnere Würdigung

des Rupwerthe derfelben und die Steigerung der allgemeinen Productivität, welche die Aufbringung der Gegenwerthe erleichtert.

Umgekehrt konnen unter Ginfluffen entgegengefetter Urt bisher preisfähige Güter diese Preisfähigkeit einbüßen.

II. Was die übrigen Guter anbetrifft, für welche ein Preisschwerpunct ge=



Tig. 10.

 $A = \frac{1}{4}$ 

Nm.

geben ift, fo find die verfasiedenen in Betreff der Ausdehnbarkeit des Angebots möglichen Fälle zu unterscheiden.

1) So lange die Nachfrage fich in den Grenzen erhält, innerhalb deren die Broduction8= bedingungen sich nicht verändern - fo lange die Nachfragelinie die Ungebotelinie innerhalb der magerechten Ausbehnung diefer schneibet -, fo lange führen Beränderungen ber Rachfrage nur zu einer Beranderung der umzusetzenden Gütermenge, aber nicht zu einer Beränderung des Preises. Bergl. Fig. 11.

Der Preisfdwerpunct hängt hier sonach nur von dem Buncte ab, bei welchem das Angebot zu erfolgen vermag. Da diefer aber von den Productionstoften bedingt ift, und für Güter verschiedener Art nach dem Dbigen auf demfelben Markt gur felben Zeit fich im gleichmäßigen Berhaltniß zu ihren Productionetoften zu ftellen sucht, so ergibt sich hierans ber Satz: Buter, beren Angebot beliebig, b. h. ohne Beränderung der Productionsbedingungen fich ver= ändern läßt, vertaufchen fich gegeneinander im Berhältniß ihrer Productionstoften, ober wie man fich, indem man die Möglichkeit der Befdranfung des Angebots ohne Roftenerhöhung ftillidmeigend vorausfett, gewöhnlich ausdrückt: Für Güter, deren Angebot einer beliebigen Musbehnung fähig ift, wird ber Preis burch die Productions= toften bestimmt.



2) Wenn im Gegensatz zum vorigen Falle die Nachfrage mit dem Ange= bote fich erft bei einem Buncte auszugleichen bermag, bei welchem für das lettere in Folge natürlicher Berhältnisse ober positiver Bestimmungen die Mög= lichkeit weiterer Ausdehnung erschöpft ist - wenn Die Nachfragelinie die Angebotslinie erft dann schneidet, wenn diefe in eine Sentrechte übergegangen ift, fo liegt die Bestimmung des Preises hier wesentlich in ber Sand ber Anbietenden, und man fpricht daher in einem folden Falle von einem Seltenheits= oder Mo= nopolpreise. Bergl. Fig. 12.

Da die Anbietenden nach den gemachten Boraussetzungen aber lediglich ihren

Bortheil verfolgen, fo wird der Preis fich auf demjenigen Buncte festauftellen ftreben, bei welchem unter ben gegebenen Berhaltniffen ber Radfrage ben Anbieten=



ben der höchste Bewinn erwächst. Ware das Angebot, sowie es nicht vermehrbar ift, auch nicht ver= minderbar, so würde diefer Bunct einfach da liegen, wo die Rachfrage noch das gesammte Angebot er= schöpft. Wenn indeffen, wie es gewöhnlich ber Fall ift, eine Verminderung des Angebots fich ohne Wei= teres bewerkstelligen läßt, fo ftrebt der Preis fo lange in die Bohe zu gehen, bis für bas von ben Anbietenden zu erzielende Gefammtergebniß biefe Steigerung durch die Beschränfung des Absatzes aufgewogen wird - bis das Product aus Breis= und Absatzmenge sein Maximum erreicht. Bergl. Fig. 13.

Es ift also hier lediglich die Gestaltung der Nachfrage, und da diese ihrerseits durch den Rutwerth des in Frage stehenden Gutes und durch die Kaufbe= fähigung der Begehrer bestimmt wird, so sind es diese beiden, welche in diesem Falle die Sohe des Preises reguliren. Mit andern Worten: für Güter mit absolut beschränktem Angebot wird der Preis durch die Größe ihres Gebrauchswerthes und durch die Rauffähigkeit der Rach= fragenden bestimmt.

In der Wirklichkeit erreichen übrigens die Monopolguter keineswegs immer diesen ihren natürlichen Maximalpreis, theils weil die Inhaber unter dem Drucke eines äußeren Zwanges ober der Furcht vor einem solchen stehen, theils weil sie sich nicht lediglich von wirthschaftlichen Motiven beherrschen lassen, theils endlich weil zur Erreichung jenes Ziels unter fämmtlichen Inhabern der Monopolgüter ein Einverständniß des Hand greisen müßte, und dieses nicht herzustellen ist. — Sehr seltene Monopolgüter haben hänfig nur einen rein sietiven Werth.

Wie die Ausdehnung, so kann übrigens auch die Einschränfung des Angebots unmöglich sein — die Angebotslinie kann auch nach unten in eine Senkrechte übergehen, wenn der Vorrath einer bestimmten Güterart so dauernder Natur ist,



daß er feine ober eine im Berhältniß seines Umfangs wenigstens nur gang unbedeutende Erneuerung er fordert, um sich in seinem Bestande zu erhalten.

Der Preis wird hier, wie im entgegengesetzten Falle, durch die Momente bestimmt, welche die Nachfrage regeln. Bergl. Fig. 14.

3. Zwischen ben beiben besprochenen Fallen in der Mitte steht der Fall, wenn die Nachfrage ihr Gleichgewicht mit dem Angebot bei einem Buncte findet, wo eine Beränderung der Ausbehnung der Production zwar möglich

ware, aber mir unter veränderten Coften — wo die Angebotalinie fich in irgend

welcher stetiger ober wechselnder Richtung abichrägt. Bergl. Fig. 15.



Gefett in diesem Falle, die Productionstosten seien machsende, so tann die Nachfrage micht
voll befriedigt werden, bis nicht der Preis so hoch
gestiegen ist, daß er auch die Kosten des letzten
Bestandtheils des zu diesem Zweck ersorderlichen
Bedarfs deckt. Die Kosten dieses letzten Theils,
die sogenannten höchsten nothwendigen Productionstosten, bilden also hier die Minimalgrenze des
Preises. Auf der andern Seite kann der Preis
nicht höher steigen, als dis zu dem Puncte, wo
eine Erweiterung des Angebots über den Bedarf
möglich wird, und dieser stellt also die Maximal-

grenze dar. Insoweit beide Punkte nicht vollständig zusammentreffen, regulirt sich für diesen Zwischenraum der Preis nach Art des Falles 2. Es ist klar, daß in diesem Falle alle die Producenten, welche niedrigere Productionskosten haben, als für die Herstellung des letzten Bedarstheils ersorderlich sind, einen Extragewinn machen.

Sind die Productionskosten dagegen mit der Ausbehnung der Production abnehmend, so kommt es darauf au, ob der gesammte Bedarf zu den verminderten Kosten hergestellt werden kann oder nicht. Ist das Erstere der Fall, so sind die Folgen eben keine andern als die einer sonstigen Verminderung der Productionskosten. Vermag dagegen zu den geringeren Kosten nur ein Theil des Bedarfs hergestellt zu werden, so geht der Fall einsach in den vorerwähnten einer Production mit wachsenden Kosten über, indem die Nachstrage sich natürlich zuerst an die mit geringeren Kosten Producirenden wendet, und erst nachdem sie sich dort nicht völlig befriedigt sindet, zu den theuerer Producirenden und folglich höhere Preise zu verlangen Genöthigten übergeht.

### §. 67.

#### Die Gefete ber gufammenhangenben Preifc.

Mill B. III. Cap. 16. Rau §. 163.

Vielfach kommt es vor, daß ein preisbestimmendes Moment oder Preisfactor einer Güterart von dem gleichartigen Preisfactor einer andern Güterart absängig ist, und daß daher eine Beränderung des letzteren eine Beränderung des ersteren nach sich zieht. In dieser Hinsicht lassen sich folgende Fälle unterscheiben:

1) Es ift die Nachfrage, nach dem einen Artikel, welche unter dem Einflusse der Beränderung der Nachfrage nach einem anderen Artikel steht. Dieg kann fo

gefchehen, daß die Rachfrage nach dem beeinflußten Artifel entweder

a) in gleicher, ober

b) so, daß sie in entgegengesetzter Richtung sich zu verändern ftrebt

wie diejenige nach dem beeinfluffenden Artitel.

2) Es ist das Angebot des einen Artikels, welches von dem Angebote des anderen beherrscht wird, und zwar wiederum so, daß die Tendenz der Bersänderung bei dem beeinflußten Artikel entweder

a) in der gleichen oder

gen, hier das Angebot zu sinken ftreben.

b) in ent gegen gesetzer Richtung hervortritt, wie bei dem beeinslussen. Sind also bei der bestimmenden Güterart Umstände eingetreten, welche preiserhöhend zu wirken geeignet sind, d. h. eine Vermehrung der Nachfrage oder eine Beschräntung des Angebots, so soll in den Fällen 1 a und 2a die Folge sein, daß bei der zweiten Güterart eine gleichartige Bewegung sich geltend zu machen, d. h. bei 1 a die Nachfrage sich zu erweitern, dei 2a das Angebot sich zu beschränken sucht. Sind die Umstände, welche bei dem bestimmenden Artikel eingetreten sind, entgegengesetzter Art, so soll in den bezeichneten Fällen dei der andern Güterart die gleiche Tendenz sich geltend machen, d. h. bei 1 a die Nachstrage zurückzugehen, bei 2a das Angebot sich auszudehnen streben. Umgekehrt sollen in den Fällen 1 b und 2 b die entgegengesetzten Wirkungen eintreten, also bei Umständen, welche die Tendenz haben, auf die bestimmende Güterart preisssteigernd zu wirken, dort die Nachstrage sich zu vermindern, hier das Angebot zusunehmen, bei Umständen von preisdrückender Tendenz dort die Nachstrage zu steiss

Der Fall 1 a tritt ein bei Artikeln, welche mit dem beeinflussenden Artikel einem und demselben Bedürfnisse gemeinschaftlich dienen, mögen sie zu diesem Artikel in dem Berhältnisse von Erzeugungsmitteln zum Erzeugnisstehen oder sich ergänzende Autgegenstände bilden (Ackerland und Getreide, Zucker und Cassee); der Fall 16 dagegen bei solchen Artikeln, welche einem und demselben Bedürfnisse alternativ dienen, sich gegenseitig ersetzen oder, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, gegen einander im Berhältnisse von Surrogaten stehen (Flachs und Baumwolle, Holz und Eisen). Der Fall 2a verwirklicht sich bei Artikeln, welche einem und demselben Broductionsprocesse gleichzeitig oder successivit ihre Entstehung verdanken (Coaks und Gas, die verschiedenen zu einer Fruchtsolge gehörigen Früchte u. s. w.), oder auch bei solchen, die zu dem beeinflussenden Artikel im Berhältnisse von Erzeugnissen zum Erzeugungsmittel stehen, wenigstens insoweit dieses letztere eine andere Ausse

nutung als die in Frage fommende nicht wohl zuläßt (Metalle, Erze); ter Fall 2b dagegen endlich bei Artifeln, welche gleiche Erzeugungsmittel ersheischen, bei deren Benutung aber sich gegenseitig ausschließen (Holz und Ackerfrüchte, Brod und Getreidebranntwein), oder im Verhältnisse von Erzeugnissen zu solchen ihrer Erzeugungsmittel, die einer anderen Bestimmung zusgeführt werden, (Holzwaaren und Brennholz, Wein und Taseltrauben).

Es entsteht nun die Frage, welche Einwirfung eine folche Abhängigkeit etwa

auf den Breis des abhängigen Artifels auszunben geeignet ift?

Nach den früheren Auseinandersetzungen kommt die Einwirkung einer versänderten Nachstrage im Preise nur bei solchen Artikeln zur Erscheinung, deren Angebot sich nicht ohne Beränderung der relativen Productionskosten oder übershaupt nicht verändern läßt. Nur bei Artikeln dieser Art zeigt sich daher in den unter 1 bezeichneten beiden Fällen eine Einwirkung auf den Preis. Hiermit vers

hält es sich aber folgendermaßen:

Wenn, wie dieß im Falle 1a die Boraussetzung ift, bei einem gegebenen Buftande der Boltswirthschaft der Confum zweier Artifel in einem bestimmten directen Berhaltnisse zu einander steht, und beide Artifel ihre bestimmten natur= lichen Preise haben, fo heißt dieß nichts Underes, als daß für Beide fich ein Preispunct festgestellt hat, bei welchem Rachfrage und Angebot sich ausgleichen, und bei dem zugleich jene Proportionalität gewahrt ift. Angenommen nun, der bisherige Zustand andere sich in Richts, ausgenommen darin, daß bei dem einen Artifel, den wir mit A bezeichnen wollen, in einem Breisfactor eine Berande= rung eintrate, fagen wir 3. B. eine Bermehrung bes zu jedem Preise möglichen Ungebots in Folge neu eröffneter Productionegelegenheiten, fo murbe fich fein Preisichwerpunct verlegen, das Gleichgewicht zwischen Rachfrage und Angebot würde erft bei einer größeren als ber bisher consumirten Menge hergeftellt werben. In Folge bavon murbe aber bei ber vorausgesetten Berhaltnifmäßigfeit im Berbrauche beider Artifel auch die Nachfrage nach dem andern Artifel, den wir B nennen wollen, zu fteigen streben. Inzwischen haben sich, gleichfalls nach der Unnahme, die für den letteren disponibeln Raufmittel nicht berändert; die Berhältnigmäßig= feit im Berbrauche beider Artifel fann mithin nur badurch hergeftellt werben, daß ber Berbrauch von A fo weit eingeschränkt wird, bis die auf diese Beise ersparten Mittel die Möglichkeit gewähren, die Nachfrage nach B auf die entsprechende Sohe zu bringen. Mit anderen Worten: die bei A erzielte Productionsverbefferung steigert nicht allein die Nachfrage nach diesem Artikel, sondern auch je nach ber Berbrauchsbeziehung, die zwischen beiden Guterarten besteht, die Nachfrage nach B. Ware diefes nun ein Artifel, auf beffen relative Productionstoften bie herzustellende Menge ohne Ginflug mare, fo tonnte der Erfolg nur der fein, daß fich bem entsprechend sein Berbrauch vergrößerte; sein Breis aber bliebe ber bis= herige. Ift dagegen B, wie angenommen worden ift, ein Artifel, beffen Angebot sich nicht zu ben gleichen relativen Rosten beliebig vermehren läßt, sagen wir: ein folder, bei dem eine derartige Bermehrung wachsende Roften nöthig macht, fo mußte diefer Umftand wieder auf ben Artifel A gurudwirken. Diefelbe Befdrantung in der Consumtion von A, die unter der erften Boraussetzung hingereicht hatte, die Proportionalität zwischen beiden Artifeln herzustellen, reicht jett bagu nicht mehr aus, da mit den gewonnenen Mitteln von B bei deffen geftiegenen Productionefosten nicht mehr eine entsprechende, sondern nur eine im geringeren Berhältniffe vermehrte Menge beschafft werden fann. Die Reducirung der Nach-

frage nach A muß daher noch fo lange weiter geben, bis die dadurch vermehrten Mittel eine fo wirtsame Nachfrage nach B ermöglichen, daß, trot beffen fteigen= dem Preise das zu Grunde gelegte Berhältniß im Berbrauche beider Artifel fich herstellt. Und in analoger Beise würden fich die Folgen gestalten, wenn ftatt einer Bermehrung der Nachfrage nach A eine Berminderung derfelben eingetreten ware, oder wenn B, auftatt ein Artikel von mit bem Angebote machfenden Broductionskoften ein folder von absolut beschränften Angebote oder ein folder ware, beffen relative Productionstoften bei vermehrtem Angebote abnahmen. meine Gefet aber ift diefes: die Rachfrage nach dem beeinfluften Artitel (B) regulirt fich in der Weife, daß für eine beliebige Menge beffelben der Breis geboten wird, bei welchem nach Abzug des für die entsprechende Menge des andern Artifels nach den für biefen gegebenen Angebotsverhältniffen zu bezahlenden Breijes die für beide Artifel zusammen disponiblen Mittel erschöpft werden. Bunet, auf welchem die jo bestimmte Rachfrage sich mit dem Angebote nach den für dieses gegebenen Berhältniffen ins Gleichgewicht fett, ist der neue Breisschwerpunct für B.

Nehinen wir zur Erläuterung wieder eine graphische Darstellung (Fig. 16) zu Bulfe. Gegeben sind in diesem Falle das Nachfrageverhältnis von



A zu B, welches wir mit n bezeich= nen, eine be= ftimmte Summe der für A und B gemeinschaftlich disponiblen Fonds = F und die Ungebote = Bedin= gungen für A. die durch die Li= nie f . . . . . f5 und die für B, welche durch die Linie h . . . hm dargestellt werden. Gefucht wird die Nachfragelinie für B. Man findet sie, indem man

für jebe mögliche Ausbehnung des Begehrs (Linie c dis zur Bariablen d,  $d_1$ ...) den zu zahlen möglichen Preis dadurch bestimmt, daß man die Ausgabe für den entsprechenden Bedarf von d (also d oder d o

$$ce = n \cdot cd$$

$$cg = \frac{F - ce \cdot ef}{cd}$$

Die Puncte, die man erhält, indem man die so gewonnenen Abstände auf den senkrechten über d, d. . . . einträgt, bezeichnen in ihrer Berbindung die gessuchte Nachfragelinie, und der Punct, in welchem diese von der Angebotslinie

durchschnitten wird, ift der Preisschwerpunct für B.

Die eben angegebene Formel läßt übrigens noch eine Vereinsachung zu. Wenn man nämlich F durch od dividirt, so erhält man offenbar den Preis, der für B bezahlt werden könnte, wenn A in der entsprechenden Menge umsonst zu haben wäre, und kann denselben auf der Preisscala als c.... G. G. . . . . eintragen. Dann erhält man:

$$cg = cG - \frac{ce.ef}{cd}$$

Da nun aber  $\frac{c \, e}{c \, d}$  nichts Anderes ist wie n, so kann man dafür auch setzen:

$$cg = cG - n \cdot ef$$
.

In der nebenstehenden Zeichnung, Fig. 16, ist angenommen, das Verhält= niß des Begehrs von A zu dem von B sei 3:2, die Gesammtheit der dispo= niblen Mittel gleich 4000. Alsdann ist nach der obigen Rechnung für einen Begehr

bon cd = 40, wo cG = 100, ce = 60, ef = 35 ift, cg = 
$$47 \frac{1}{2}$$
  
 $42$   $95 \frac{5}{21}$  63 37  $39 \frac{3 \frac{1}{2}}{2}$   
 $44$   $90 \frac{10}{11}$  66 38  $33 \frac{10}{11}$   
 $46$   $86 \frac{22}{23}$  69 39  $28 \frac{2 \frac{1}{4}}{46}$   
 $48$   $83 \frac{1}{3}$  72  $42$   $20 \frac{1}{3}$   
 $50$   $80$   $75$   $50$   $5$ 

Und nach der gegebenen Angebotslinie für Bh....hm würde sich das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot bei einem durch den Punkt gi bezeichneten Preise herstellen, so daß das Ergebniß eine Consumtion wäre

Berminderten sich die Productionstosten von A um 10 %, d. h. würden für jede begehrte Menge die höchsten nothwendigen Productionstosten 10 % geringer, so würde man für og erhalten:

$$52^{3}/_{4}$$
,  $45^{12}/_{420}$ ,  $39^{67}/_{110}$ ,  $34^{14}/_{460}$ ,  $26^{19}/_{30}$ ,  $12^{1}/_{2}$ 

und der neue Preisschwerpunct für B etwas über  $g_1$ , etwa auf  $40\,{}^{1\!/}_2$  fallen. Eine weitere Berminderung der Productionstosten von A um nochmals  $10\,{}^0\!/_0$  ersgiebt für

cg 58, 
$$50^{88}/_{105}$$
,  $45^{17}/_{55}$ ,  $40^{18}/_{115}$ ,  $32^{14}/_{15}$ , 20,

und für den Preisschwerpunct ungefähr 41.

In dem Falle gegenseitig sich vertretender Güterarten 1 b bezeichnet das Berhältniß ihrer Preise dasjenige der ihnen zuerkannten Nugwerthe. Uendert sich nun für einen der Artikel die Nachstrage, und soll bestimmt werden, welchen Einssluß dieß auf den Preis des andern hat, so ist hier nicht, wie im vorher behans delten Falle, das Berhältniß der zu verbrauchenden Mengen beider Güterarten als seftstehend, das ihrer Preise als veränderlich, sondern umgekehrt, jenes als veräns

berlich, dieses als seststiehend anzusehen. Das allgemeine Gesetz für diesen Fall ist dahin zu bestimmen, daß sich die Nachfrage nach dem zweiten Artikel B so regulirt, daß sür jede Menge der Preis geboten wird, welcher nach der gegebenen Preisproportionalität zwischen beiden Artikeln dem Preise entspricht, welcher für die zur Befriedigung des gegebenen Bedürsnisses noch erforderliche Menge des ans vern Gutes nach den sür dieses gegebenen Angebotsverhältnissen zu bezahlen ist. Der Punct, bei welchem sich die also bestimmte Nachfrage nach dem zweiten Artikel mit dem Angebote ausgleicht, ist alsdann derzenige, bei dem der Letztere seinen Preisschwerpunct sindet.

Stellen wir das Problem graphisch dar, Fig. 17, fo sind gegeben: das Preisverhältniß von A:B=n, ein bestimmtes Maaß des Bedürfnisses, welches



alternativ durch A oder B, oder theilweise durch das Eine, theilweise durch das Eine, theilweise durch das Andere befriedigt werden kann, und dessen Ausbehnung, wenn wir es durch B befriedigt denken, wir auf der Mengenscala mit aM bezeichnen; endlich die Angebotsverhältznisse von A und B, die durch die Linien f, f1... und h... hm dargestellt werden. Gesucht wird die Nachsfragelinie für B. Man sindet sie, indem man für jede mögliche Menge des Begehrs (cd, d1....) den anzubieten möglichen Preis bestimmt. Dieser ergiebt sich aus folgender

Erwägung. Ist der Begehr nach  $B=c\,d$ , so ist der nach A oder co nach dem Obigen  $=\frac{cM-c\,d}{n}$ . Für diese Menge ist der nothwendige Preis in der durch die Linie  $f,\,f_1\ldots$  begrenzten Ordinate gegeben, der mögliche Preis für B ist dann der nte Theil dieses Preises. Also

$$ce = \frac{cM - cd}{n}$$

$$cg = \frac{ef}{n}.$$

In der beistehenden Zeichnung, Fig. 17, ist cM=50,  $n={}^2\!/_3$  angenommen. Hiernach ist wenn

u. f. w.

Und da nach den Angebotsverhältnissen von A das entsprechende ef = 10, so wird cg = 15 = 15 =  $22^{1/2}$ 

e f = 17, fo wird c g = 
$$25 \frac{1}{2}$$
  
= 18 =  $27$   
= 19 =  $28 \frac{1}{2}$   
= 20 =  $30$ 

u. s. w.

Das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot würde für B nach dessen gegebenen Angebotsverhältnissen (h...hm) bei gz erreicht, und das Resultat wäre also eine Consumtion

von 36 B zum Preise von 27 und

" 21 Å " " " 18. Angenommen die Productionskosten von Å sänken für jeden Preis um 10 und abermals 10%, so würde

| e f | auf | 9    | bezügl. | 8    | und | in | Folge | davon | cg | auf | 13,5  | bezügl. | 12   |
|-----|-----|------|---------|------|-----|----|-------|-------|----|-----|-------|---------|------|
|     |     |      | "       |      |     |    |       |       |    |     |       |         |      |
|     |     | 15,3 | 11      | 13,6 | 11  | 11 | 11    | 11    | 11 | 17  | 22,95 | 1)      | 20,4 |
|     |     | 16,2 | 11      | 14,4 | 11  | 11 | 11    | **    | 17 | 18  | 24,3  | 11      | 21,6 |
|     |     | 17,1 | 11      | 15,2 | 11  | 11 | 11    | 11    | 11 | "   | 25,65 |         | 22,8 |
|     |     | 18   | ",      | 16   | 11  | ** | 11    | pe    | 17 | 11  | 27    | 11      | 24   |

herabgehen.

Die Linie h....hm würde alsdann etwa auf der Höhe von  $25^{1/2}$  bezügslich 24 durchschnitten werden, und der Abstand des Durchschneidungspunktes von der Preisscala wäre etwa 34 und 32, das Resultat mithin eine Consumtion von

34 B zum Preise von 25 1/2 24 A " " " 17

bezüglich von

32 B " " 24 27 A " " 16.

Unalog sind denn auch die Gesetze für die beiden andern Fälle, nur daß für die Betrachtung die Stellung von Nachfrage und Angebot sich verkehrt.

Im Falle 2a ist ein Productionsverhaltniß für zwei Artifel fest gegeben, die Production ift eine gemeinschaftliche, und es handelt fich darum, in welchem Berhaltniffe biefe Roften auf beide Artitel vertheilt werben follen. Ungenommen nun, es haben sich unter bem Ginflusse der gegebenen Rachfrageverhaltniffe nach beiden Artifeln die Breife derfelben in einer beftimmten Weise fixirt, mas immer voraussett, daß durch beibe gusammen die gemeinschaftlichen, bezug= lich höchsten nothwendigen Productionstoften gededt werben, jett aber verandere fich die Rachfrage nach dem einen Artitel, fo muß das auf den Preis bes andern, deffen Nachfrageverhältniffe die gleichen geblieben find, verändernd ein= wirten, da die Beränderung des Angebots des erften Artifels, welche der veranberten Radfrage entsprechen murbe, jugleich eine Beranderung bes Angebots bes zweiten Artitels in fich ichliefen murbe. Sierdurch entstände ein Migverhaltniß zwijden biefem Ungebote des letteren und ber Rachfrage nach bemfelben, bas nur badurch ausgeglichen werden tann, daß die gemeinschaftlichen Productionstoften auf beide Artifel in anderer Beise als bisher vertheilt werden. Das allgemeine Be= fet für diese Bertheilung läßt fich aber nun dahin formuliren : Das Angebot eines Artifele (B), welcher mit einem andern (A) durch Gemeinschaftlichfeit des Productionsprocesses verbunden ift, regulirt sich in der Beise, daß für jeden Preis Die angebotene Menge fo groß ift, daß fie gemeinschaftlich mit ber burch benfelben Proces producirten Menge des andern Artikels nach den für diesen gegebenen Nachfrageverhültnissen die gemeinsamen Productionskosten bezüglich höchsten nothe wendigen Productionskosten deckt. Der Preisschwerpunct setzt sich da fest, wo dieses Angebot sich der vorhandenen Nachstrage gleichstellt.

Für die graphische Darstellung, Fig. 18, sind als gegeben vorauszuseten: die Nachfrageverhältnisse für A und B (Linie e . . . e5 h . . . hm), das Ber-

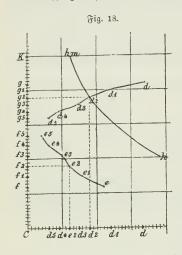

hältniß der durch den gleichen Productionsprosceß herzustellenden Mengen von A und B: (n) und das Maß der Productionskosten, bezügslich höchsten nothwendigen Productionskosten sitt die Herstellung von B und der mit diesem zusgleich erzeugt werdenden Menge von A. Gesucht ist das für die verschiedenen denkbaren Preise (c...g, g1....) mögliche Angebot von B (c...d, d1...). Werden nun die Kosten von B + n A bezeichnet durch Linie c K, so nuß, wenn der Preis von B = cg ist,

der Preis von  $\Lambda$  sein  $=\frac{cK-cg}{n}$ , wofür wir of setzen. Die hierzu abzusetzen mögliche Menge ist durch die zu dem betreffenden Runcte ge-

ist durch die zu dem betreffenden Buncte geshörige, durch die Linie e...e5 begrenzte Ordinate bezeichnet (wobei nur zu bemerken, daß in diesem und dem solgenden Falle die

Preisscala, nicht wie in den beiden vorhergehenden Fällen die Mengenscala die Abscissensinic bildet). Der nte Theil dieser Ordinate stellt dann die zu dem angenommenen Preise anzubieten mögliche Menge von B dar in der Formel

$$cf = \frac{cK - cg}{n}$$

$$cd = \frac{fe}{n}.$$

In der beifolgenden Zeichnung ist c $\,{
m K}=50,\,\,{
m n}=rac{2}{3}$  angenommen. Wir erhalten daher

für 
$$cg = 42$$
 $cf = 12$  und da  $fe = 22$ , so ist  $gd = 33$ 
 $= 40$ 
 $= 15$ 
 $= 16$ 
 $= 24$ 
 $= 38$ 
 $= 18$ 
 $= 12$ 
 $= 18$ 
 $= 36$ 
 $= 21$ 
 $= 10$ 
 $= 15$ 
 $= 34$ 
 $= 24$ 
 $= 6$ 
 $= 9$ 
 $= 32$ 
 $= 27$ 
 $= 4$ 
 $= 6$ 

u. J. w.

Und wenn die Linie d-d $_5$  bei d $_2$  von der Linie h-hm geschnitten wird, so ist das Ergebniß eine Production von

18 B zum Preise von 38 und von 12 A " " " 18.

Berdoppelte sich, um noch eine Erläuterung hinzuzusügen, nun für jede denkbare Preishöhe die Nachfrage nach A, so würde dadurch auch ein doppeltes Angebot von B provocirt. Wir würden für die Punkte  $d-d_5$  als Abstände von der Preisscala: 66, 48, 36, 30, 18, 12 erhalten. Die so bestimmte Linie würde nach der Zeichnung von der Nachfragelinie bei einem Punkte durchschnitten, dessen Ordinate etwa  $20 \frac{1}{2}$  und dessen Abscisse etwa  $34 \frac{1}{2}$  wäre. Das Ergebniß würde also sein Angebot von

20 ½ B zum Preise von 34 ½ und 13 ½ A " " " etwa 23 ¼.

Endlich der lette Fall, 2 b. Bier ift ein gemiffes Mag von Productions= mitteln gegeben, das nach Belieben gur Production entweder des einen oder des andern Artifels verwandt werden famt, und es fragt fich, zu welchen Theilen es dann dem einen oder dem andern Awede gewidnict werden wird. Go lange die eine Art der Berwendung noch vortheilhafter ift, als die andere, wird man jene ausdehnen, diefe beschränken, bis durch die Bermehrung des Angebots dort, die Berminderung deffelben hier, die Preise beider Artifel fich soweit geandert haben, daß die Bortheilhaftigfeit beider Bermendungsarten die gleiche geworden ift. Diefe Bleichheit muß also vorhanden fein, wenn fid ein gewisses Berhältnig zwijden beiden Arten der Berwendung festgesetzt hat, und wenn dieselbe durch irgend welche Beränderung der Umftande aufgehoben wird, fo wird auch dieses Berhaltniß fich verändern und zwar in der Weise, daß jene dadurch wieder hergestellt wird. Das Befetz für das Angebot eines auf folde Art von einem andern abhängigen Artifels läßt fich allgemein dabin bestimmen: diefes Angebot regulirt fich fo, daß für jeden möglichen Preis die angebotene Menge so groß ift, als fie mit den Probuctionsmitteln hergestellt werden fann, die noch übrig bleiben, nach Abzug ber= jenigen, welche verwandt werden muffen, um den andern Artitel in der Menge

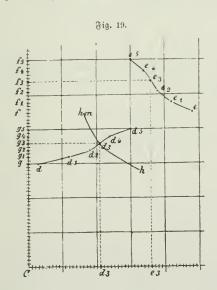

herzustellen, in welcher er nach ben für ihn gegebenen Nachstrages verhältnissen zu dem den angenomsmenen Preis des ersten Artikels aufwiegenden Preise begehrt wird. Der Preissschwerpunct aber liegt da, wo dieses mögliche Angebot mit der Nachstrage zusammenfällt.

Um das soeben Auseinansbergesette graphisch darzustellen, Hig. 19, muß man als gegeben annehmen: die Nachstrageverhältenisse für A und B (Linien e.e. und h...hm), das Verhältniss, in welchem zur Herstellung gleischer Mengen von A und von B die Productionsmittel in Anspruch genommen werden = n, womit nach dem Obigen das Verhältnisser Preise beider Artikel, insoweit ihre Productionskosten, wie das der Einsachheit wegen augenommen

wird, lediglich aus den hier in Frage kommenden bestehen, identisch ift, und das Maß der mit der Gesammtheit der verfügbaren Productionsmittel herstellbaren Gütermenge A und bezüglich B. In B bemessen bezeichnen wir basselbe mit c . . . P. Gefucht wird das für die verschiedenen benkbaren Breise (c . . . g, g1 ....) mögliche Angebot von B (c ... d, d1 ....). Ift nun ber Preis von B = cg, so ist berjenige von A = n.cg, wofür wir of setzen. Die hierzu gehörige durch die Rachfragelinie e . . . es begrenzte Ordinate bezeichnet die zu diefem Preise abzusetzen mögliche Menge. Letztere erschöpft nmal die Productions= mittel, welche zur Berftellung der gleichen Menge von B nothwendig fein wurden; und der übrigbleibende Rest ist zur Production von B disponibel. Um das mögliche Angebot von diesem zu finden, muß man daher n mal die Ordinate von of das ift fe von cP abziehen. Oder als Formel ausgedrückt:

$$cf = n \cdot cg$$
  
 $cd = cP - n \cdot fe$ .

In der beigefügten Zeichnung ist cP zu 75, n zu angenommen. Ist nun

bei d3 durchschnitten, fo ergiebt sich als Resultat eine Production von

Nähme nun beispielsweise die Nachfrage nach A für jeden Preis um 1/6 ab, fo würde

$$\begin{array}{l} f_1 \ e_1 \ = \ 35 \quad \text{unb} \ c \ d_1 \ = \ 22 \ {}^1\!/_2 \\ f_2 \ e_2 \ = \ 31 \ {}^2\!/_3 \quad \text{"} \quad c \ d_2 \ = \ 27 \ {}^1\!/_2. \end{array}$$

Die Nachfragelinie h - hm wurde die Angebotslinie bei einem Preise von etwa 32 1/2 schneiden, zu welchem ungefähr 24 1/2 angeboten werden könnten. Das Ergebniß mare bann eine Production von

$$24\,^{1}\!/_{\!\!2}\,B$$
 zum Preise von  $32\,^{1}\!/_{\!\!2}$  und  $33\,^{2}\!/_{\!\!3}\,A$  , , , , , ,  $48\,^{3}\!/_{\!\!4}$  .

Dies die Lösungen der verschiedenen Aufgaben unter den einfachsten Boraussetzungen, b. h. wenn von den preisbestimmenden Elementen, welche hier in Frage kommen, nur ein einziges sich ändert. In der Wirklichkeit wird es häufig geschehen, daß die Verhältnisse nicht so einfach liegen, daß z. B. bei gemeinschaft= lich producirten oder consumirten Gutern mit einer Beranderung der Ausdehnung der Production oder Confumtion des Einen auch das Verhältniß, in welchem das Undere angeboten, bezüglich demfelben nachgefragt wird, sich ändert; daß mit den Beränderungen der Preisschwerpuncte das Maß der disponibeln Productions= oder Raufmittel ein anderes wird u. f. w. Alsdann combiniren fich mehrere der be= handelten Fälle, und man muß das für den einen gewonnene Resultat durch eine dem andern Falle entsprechende Rechnung, in welche es als Ansatz eintritt, er= gangen und corrigiren. Immerhin geben die obigen Auseinandersetzungen die Mit= tel zur lösung ber Aufgabe an die Hand. Gleichwohl wird eine unmittelbare

practische Unwendung von denselben zur Zeit kaum zu machen sein, weil es für die ersforderlichen Boraussetzungen, namentlich für die zu den verschiedenen Preisen zu erwartende Ausdehnung der Nachsrage, bezüglich des Angebots an ausreichenden Ermittelungen sehlt. Hier liegt noch eine wichtige Aufgabe der Statistis vor, auf die Mittel und Wege zu deren Lösung einzugehen dieß indessen nicht der Ort ist.

### §. 68.

#### Dtoglichfeit mehrfacher Preisichwerpuncte.

Obwol die Rachfrage und das Angebot in der Regel in entgegengesetzter Richtung gehen, jene mit machsender Bohe des zu erlangenden Preises ab-, dieses zunehmend, fo kommen boch, wie gezeigt, für Beides Ausnahmen bor, und es ift daher nicht undenkbar, daß die Ausgleichung von Rachfrage und Angebot fich für einen bestimmten Artitel nicht bloß auf einer, sondern bei mehreren verschiedenen Breishöhen feststellen tann. Go fonnte es 3. B. gefchehen, daß bei einem Artifei, beffen relative Productionstoften bei einer gewiffen Musbeinung feiner Erzeugung abnehmen, Rachfrage und Angebot für eine gange Reihe von möglichen Preisen fich bedten, die Linien beiber, wenn wir wieder zu unserer graphischen Darftellung greifen, auf eine gange Strede bin zusammenfielen; ober bag eine Ansgleidung von Nachfrage und Angebot bei einem Artifel, für den fie ichon bei einer geringern Preishohe eingetreten, bei einer größeren Preishohe fich noch einmal einstellte. wenn irgend eine luxuriofe Reigung gerade in einem erhöhten Breife eine Beranlassung zu verstärkter Radfrage fande. Man dente z. B. an medicinische und tosmetifche Beheimmittel. Belder biefer verschiedenen möglichen Preisschwerpuncte wird nun derjenige fein, um welchen in Wirklichkeit der Breis gravitirt?

Es scheint nicht, daß sich für die Beantwortung dieser Frage ein einsaches allgemein giltiges Princip aufstellen läßt. Nur soviel läßt sich behaupten, daß, da im Allgemeinen die Freiheit des Entschlusses auf Seiten der Producenten eine größere zu sein pflegt, als auf Seiten der Consumenten, das Ergebniß in der Regel vorzugsweise durch Jene herbeigeführt werden wird. Nach welcher Richtung hin Dieselben sich aber entscheiden werden, das scheint namentlich theils von der bischerigen Preisentwickelung des betreffenden Artikels, theils von der größeren oder geringeren Concurrenz, welche unter den Producenten besteht, theils von der vorwiegenden ösonomischen Richtung der Zeit und des Volkes überhaupt abzuhänsen, je nachdem diese mehr auf den Gewinn aus hohen Preisen oder mehr auf

ben aus massenhaftem Absatze speculirt.

## §. 69.

#### Die Bermirklichung bes natürlichen Preifes.

Mill B. III. Cap. 3. 8. 2.

Die Verwirklichung des natürlichen Preises, d. h. die Ausgleichung der Nachfrage nach einer Waare mit dem thatsächlichen Angebot derselben scheint auf den ersten Anblick sich nur experimentell herstellen zu können. Angenommen der Preise eines Artikels sei bisher der natürliche gewesen, für einen beliebig vermehrbaren Artikel also gleich den Productionstosten, nun aber steigere eine Erhöhung des

allgemeinen Wohlstandes die Rachfrage nach bemfelben, jo murbe man sich jenen Borgang in der Beife vorzustellen haben, daß diese vermehrte Rachfrage dem ungenügenden Angebote gegenüber ben Preis in die Sohe treiben, daß dieß eine Erweiterung der Production veranlaffen und erft in Folge bavon der Preis auf feinen natürlichen Schwerpunct wieder herabgehen wurde. Dber wenn eine Berbef= ferung der Productionsmethode eine Koftenersparnig herbeiführte, so murde ber Bergang in der Weise erfolgen, daß der ungewöhnliche Gewinn, welchen die Broducenten bei dem bisherigen Preise machten, eine Ausdehnung der Production zur Folge hatte, und erft diefe Bermehrung des thatfachlichen Angebots ein Berabgehen des Preises bis zur natürlichen Sohe nach fich zoge. Und ahnlich bei umgekehrten Berhältniffen, wie Berminderung der Rachfrage oder eingetretener Erichwerung der Productionsmöglichkeit: immer mußte erft ein Migverhaltnig zwiichen der Rachfrage und dem thatsächlichen Angebote eintreten, und nur der daraus fich ergebende Berluft oder Extragewinn würde dann zu einer Regulirung des Un= gebots führen, welche ihn wieder beseitigte. Ja man fann fich denken, daß indem Diefe Regulirung über ihr Ziel hinausichoffe, wieder ein Migverhaltnig nach ber andern Ceite entstände, und daß fich das mehrmals wiederholte, jo dag ber na= türliche Preis sich erst nach mehrmaligen, wenn auch immer schwächer werdenden Schwankungen wiederherstellte.

In der Wirklichkeit jedoch wird diesem Gange der Dinge in der Regel durch das Eingreisen der wirthschaftlichen Voraussicht ganz oder theilweise vorgebeugt. Das Angebot einer Waare wird nicht erst in Folge einer Vermehrung oder Versminderung der Nachstrage, sondern schon in Erwartung derselben vermehrt oder vermindert; die Verkäuser warten bei verminderten Productionskosten nicht erst den Druck einer vermehrten Concurrenz ab, sondern kommen demselben durch Herunstergehen mit ihren Preisksorderungen zuvor; einer gestiegenen Kausbesähigung der Begehrer andererseitst treten sie bereitst in demselben Angenblicke, in dem sie sich

außert, mit einem vermehrten Angebote entgegen u. f. w.

Die Gesammtwirkung ist eine Verminderung bezüglich Vermeidung von Preissschwankungen, bei unvermeidlich gewordenen Preisveränderungen ein stetiges das Ziel nicht überschießendes Sichvollziehen derselben, und diese Wirkung wird nm so vollständiger erreicht, je reger die wirthschaftliche Voraussicht der Bevölkerung und je besser sie ausgebildet ist. Da aber von der Sicherheit und Gleichmäßigkeit der Preise die Möglichkeit einer geordneten und planmäßigen Wirthschaftssührung wesentlich abhängt, so stellt sich jener Erfolg als ein gewichtiger Vorzug höherer Entwicklungsstusen dar, und zugleich ergiebt sich sierans die Aufsforderung, Alles zu vermeiden oder zu beseitigen, was die Energie und Schärfe der wirthschaftlichen Vorausssicht zu beeinträchtigen geeignet ist.

# §. 70.

## Abmeichungen vom natürlichen Preife.

Rau S. 160 ff. Roider S. 112 ff. Mill B. III. Cap. 1. S. 5.

Abweichungen vom natürlichen Preise vermögen jedoch keineswegs immer vershütet, noch, wenn sie eingetreten sind, alsbald oder überhaupt wieder beseitigt zu werden.

Schon in §. 65 sind die in den einzelnen Menfchen liegenden

Ursachen angedeutet worden, welche oft bewirken, daß das Angebot einer Waare hinter dem Betrage zurückleibt oder auch über denselben hinausgeht, welcher der ökonomisch richtigke wäre: Mangel an Einsicht, unbegründete Zaghaftigkeit oder Glückzuversicht, Hineinspielen nicht wirthschaftlicher Motive. Ebenso kreten auf Seiten der Nachstragenden nicht selten Beweggründe ein, welche sie abhalten, ihrem Vortheile gemäß zu handeln: Macht der Gewohnheit, Mitseid, Furcht sir knickerig oder undemittelt zu gelten, sehlerhaste Benrtheilung der Waaren, Sile, Leisdenschaft, Noth. Namentlich im Detailverkehr spielen alle diese Umstände eine große Rolle; viel mehr treten sie im eigentlichen Handel zurück, welcher den Güsterumsatz geschäftsmäßig betreibt, am meisten im Großhandel. Die Großhandelspreise spiegeln deßhalb die Gesetze der Preisbildung und Bewegung auch am deutslichsten ab. Je mehr das wirthschaftliche Leben eines Volkes entwickelt ist, desto mehr erweitert sich übrigens das Gebiet der nach ökonomischen Grundsätzen gebilsdeten Preise, insbesondere verschwinden mit zunehmender Einsicht und wachsenden Vermögen Irrthumss und Nothpreise mehr und mehr.

Weiter fonnen es auch jociale Anschanungen und Berhältniffe und gefetliche Ginrichtungen fein, welche jowol das Ungebot, als die Rade frage von ihrer natürlichen Entfaltung gurudhalten. Huffer ben Standes- und ähnlichen Borurtheilen gehören hierher insbesondere alle diejemgen Bestimmungen. durch welche einerseits den Producenten durch Beschränfung der Concurreng ein lohnender Absatz, andrerseits den Consumenten durch Regelung der Production eine folide Waare zu mäßigem Preise gesichert werden foll - Bann- und Realgerechtsame, Innungen, Concessionen, Schutz und Differentialzölle, Patente, Lehr= und Brufung&zwang, Gewerbereglements, Baarenftempelung, Taxen u. f. w. Mit dem Fortschreiten der Bolfewirthichaft verschwinden diese Beschräufungen im= mer mehr, vgl. S. 23. And insoweit sitten= und sicherheit&polizeiliche ober all= gemein politische Motive ihnen zu Gulfe tommen, pflegt im Laufe ber Zeit eine freiere, minder angitliche Unschanungsweise Platz zu greifen. Bu ben am fpateiten auftretenden und am längsten sich erhaltenden gehört das Patentwesen, doch icheint auch dieses, wenigstens insoweit es das technische Gebiet betrifft, um fo mehr an Boden zu verlieren, je mehr ber tedmische Fortschritt aus dem blogen Experimentiren herans und in innigere Berbindung mit der Biffenschaft tritt.

Sine dritte Ursache, um deventwillen der wirkliche Preis von dem natürlichen sich getrennt halten mag, und zugleich diejenige, in welcher die vorerwährten Beschränkungen meistens ihre Nechtfertigung suchen und theilweise auch sinden, liegt in der thatsächlichen Schwierigkeit, wo nicht Unmöglichkeit einer wirksamen Concurrenz. Dan muß jedoch in der Annahme des Bestehens und Fortbestehens eines solchen Verhältnisses mit Vorsicht zu Werte gehen. Die Ersahrung hat mehrsach gezeigt, daß die Concurrenz mit Ersolg sich auch da einszussühren vermochte, wo man sie von vornherein sür ummöglich hielt, z. B. beim Eisenbahnversehr, insbesondere dem Sisenbahnversehr, insbesondere dem Sisenbahnsprachtgeschäft.

Hierher gehört aber and die zeitliche Unmöglichkeit, welche sich einer Bersuchrung oder Berminderung des Angewots in Folge der Frist entgegenstellt, welche die Production und Herbeischaffung oder die Consumtion eines Artikels in Anspruch ninunt. In je kürzerer Zeit und mit je geringerer Fixirung von Capital ein Product sich herstellen läßt, je ausschließlicher seine Bervielsältigung vom Belieben des Menschen abhängt, je größer und sicherer sein Markt und die Leichs

tigkeit des Verkehrs auf diesem ist, desto weniger und desto kürzere Zeit kann der wirkliche Preis den natürlichen übersteigen. Und ebenso, je größer und je leichter erreichdar die Menge der Nachstragenden ist, je leichter die Consumtion sich aussehmen läßt, je sester sie in dauernden Bedürfnissen begründet ist, je schneller sie sich vollzieht, desto weniger und desto kürzere Zeit kann der wirkliche Preis hinster dem natürlichen zurückleiben. Da aber mit fortschreitender Entwickelung die Verkehrsbeziehungen sich immer weiter ausdehnen und immer regelmäßiger werden, während das volkswirthschaftliche Leben nach seiner productiven, wie nach seiner consumtiven Seite hin mit zunehmender Schnelligkeit pussirt, so erklärt es sich hieraus, daß der wirthschaftliche Fortschritt dahin neigt, jene Abweichungen immer

enger einzugrenzen.

Endlich fann eine Abweichung vom natürlichen Preife auf wirthich aftli= der Speculation beruhen. Une biefem Brunde fann gunadift ber wirkliche Breis den natürlichen übersteigen, wenn es dem Inhaber oder Producenten einer Baare gelingt, auf fünftlichem Wege, namentlich auch durch Berabredung dauernd ober wenigstens für einige Zeit das Angebot zu monopolifiren und auf diefe Weife den Consumenten die höchst mögliche, vielleicht bei abnehmender Menge der gelie= ferten Baare noch immer steigende Entschädigung abzupressen. Das Gelingen eines folden Berfuches fett Zweierlei vorans, nämlich einerseits die wirkliche Beherrschung des Angebots, andererseits die Unmöglichkeit für die Begehrer, ihre Nachfrage wenigstens über eine gewisse Menge und Zeit hinaus einzuschränken und Berfuche in diefer Richtung find zu allen Zeiten und bei den verzu vertagen. ichiedensten Tauschgutern vorgekommen. In unsern Tagen verdienen insbesondere Die auf dem Arbeitsmarkte hervorgetretenen Beachtung (Arbeiterverbindungen, Ar= beitseinstellungen). Obgleich mit fortschreitender Bolkswirthschaft die Macht folder Berfuche durch die größere Fulle des zu Gebote ftehenden Capitals und die mach= fende Leichtigkeit der Bereinigung von Menschen und Capital sich zu fteigern icheint, fo machft doch auf der andern Seite die Rraft des Widerstandes mit bem zunehmenden Wohlstande und der zeitlichen und räumlichen Erweiterung der Absatgebiete in noch größerem Maße, und immer mehr greift daher die Ginsicht Blat, daß die Abwehr nicht in polizeilichen Befchränkungen und Berponungen, fondern nur in dem Schutze der Freiheit ber Entgegenstrebenden gu fuchen ift.

Bon dem vorhergehenden Falle wohl zu unterscheiden ist dersenige, wo eine Beschränkung des Angebots nicht künstlich erzeugt, sondern nur eine schon vorhausdene und erst im Lause der Zeit zu hebende wirthschaftlich ansgebentet worden soll. Hier wirft das Hochhalten der Forderungen der Verkänser nur wohlthätig, indem es auf der einen Seite zur Sparsamkeit nöthigt, auf der andern die Thätigkeit zur Vermehrung und Veschleunigung der Production und Zusuhr anregt, gerade dadurch aber wirklicher Noth, noch weiterem Steigen und grellem Wechsel der Preise vorbeugt. Zugleich wird es durch die von den Verkänsern zu nehmende Rücksicht, die aufgestapelten Waaren die zum Eintritt eines concurrirenden Ausgebotes zu ränmen, in Schranken gehalten. Unter den Artikeln, auf welche diese Betrachtungen Anwendung seiden, ninumt Brotgetreide die erste Stelle ein.

Sodann kann aber auch durch wirthschaftliche Manipulationen der wirkliche Preis unter den natürlichen herabgedrückt werden. Es lassen sich dabei zunächst zwei Fälle unterscheiden, welche die Gegenstücke zu den beiden vorerwähnten bils den. Nämlich einmal im Gegensatz zum Hochhalten einer Waare, so lange die

Vorräthe derfelben beichränkt sind, das Heruntergehen des Preifes, wie es durch das Streben hervorgerufen wird, wenn und fobald fich eine Speculation als verfehlt, der Markt als überführt herausstellt, auf dem Wege des Berkaufs die Berlufte raich zu realifiren und damit das Geschäft abzuwickeln, ein Vorgang, der fich namentlich auf neu eröffneten, in ihren Absatbedingungen noch nicht gehörig erkannten Markten häufig zeigt. Der Fortidvitt ber Bolkswirthichaft begunftigt durch die gufammengesetztere Gliederung des Berkehrs allerdings folche Miggriffe, er wirft denfelben aber auf der andern Seite auch durch die Entwidelung des Ginnes und der Anstalten für die Beobachtung der Bertehrsverhältniffe mächtig entgegen. Und fodann im Gegensate ju der fünftlichen monopolistischen Beichranfung des Angebots das Bestreben, den Radfragern nach einer Waare eine monopolistische Stellung dadurch zu verschaffen, bag man Diejenigen, welche fie angubieten haben, durch Berfetzung in einen Buftand ber Bedrangniß zum Losichlagen um jeden Preis nöthigt. Dieg ift die andere Geite bes Buchers, auf welche er fich niedrige Ginkaufs= wie auf jener ersteren hohe Berkaufsbedingungen zu ver= schaffen sucht. Ebenso wie dort aber fann die Abhülfe nicht durch eine polizeiliche Berhinderung des Angriffs gewährt werden, sondern fie ift in einer Starfung ber Widerstandefähigkeit ber Bedrohten zu suden, zu welden ber größere Capitalreich= thum, das vervolltommnete Creditmefen und die erleichterten Berbindungen einer vorgeschrittenen Voltswirthichaft die Mittel an die Sand geben. Wird dem Buder auf diese Weise durch die wirthichaftliche Entwickelung der Boben mehr und mehr entzogen, jo giebt es doch eine Boraussetzung, unter der er gerade bei einer hochentwickelten Bolfewirthschaft sich zu entfalten und feine Runfte nach beiden er= wähnten Richtungen hin in virtuofer Ausbildung fpielen zu laffen vermag. Dieß gefchieht, wenn die Sucht, mübelos und auf Underer Roften reich zu werden, fich einer Bevölkerung bemächtigt und die Ginzelnen zu Bermögensanlagen und jum Eingehen von Verbindlichkeiten verleitet, welche festanhalten und zu erfüllen ihre wirthichaftlichen Kräfte nicht ausreichen. Auf folde Buftande grundet fich jene Ausbildung der Bucherfunft, welche man beutzutage mit dem Ramen Agiotage gu bezeichnen pflegt. Die Ursache des Uebels, die zu befämpfen ift, liegt aber nicht in der formellen Leichtigkeit der speculativen Operationen, fondern in dem frivolen und gemiffenlosen Ginne Derjenigen, die fich denfelben hingeben. ethischen und nicht einen wirthschaftlichen Mangel gilt es hier zu heben.

Die Preise können schließlich von den Anbietenden selbst zeitweilig unter iheren natürlichen Stand herabgedrückt werden, in der Absicht sich dadurch einen späteren lohnenden Absatz zu verschaffen. Eine derartige Handlungsweise mag darauf berechnet sein, eine Nachfrage nach den betreffenden Waaren erst hervorzulocken und groß zu ziehen, oder auch darauf, einen lästigen Concurrenten sich vom Halse zu schen, oder auch darauf, einen lästigen Concurrenten sich vom Halse zu schoen. In beiden Fällen ist sie gewagt, und selbst wenn der Zweck erreicht wirk, ist est unsicher, ob der Ersolg Tenjenigen zu gute kommt, die ihn herbeigesgesührt haben. Diese Unsicherheit wächst, je mehr der Berkehr sich vervielsältigt und seine Dimensionen sich ausdehnen. Im Allgemeinen verlieren daher die hiersher gehörigen Vorgänge und die daran sich knüpsenden Preissschwankungen, obgleich im Einzelnen leicht von größerer Augensälligkeit, mit dem Fortschritte der wirthsichaftlichen Entwickelung und der zunehmenden Freiheit und Vielseitigkeit des Verstehrs immer mehr an Bedeutung.

### §. 71.

#### Insbefonbere Ueberproduction.

San Thi. III., Abthi. 1, Cap. 2. — Ricardo Cap. XXI. — Hermann S. 250 ff. — Rau §. 327 ff. Rojdper §. 215 ff. Mill B. III. Cap. 14.

Die im vorhergehenden Paragraphen berührte Möglichkeit, daß der Taufchwerth eines Artitels burch Uebermaß des Angebots zeitweilig unter feinen natur= lichen Schwerpunkt herabgedrückt werbe, führt auf die Frage, ob ein folches Berabdruden gleichzeitig für alle Artifel, ob mit andern Worten eine allgemeine Ueber=

production möglich fei.

Diefe Frage ift zu verneinen, benn gunächst kann das Migverhältnig ber Radfrage zum Angebot nicht ans einem Mangel an Raufbefähigung entspringen, da nach der Annahme ja das Angebot aller Güter sich erweitert hat, und diese gegeneinander Gegenwerthe bilden. Eine folde allgemeine Ueberproduction konnte baher nur auf einem Mangel an Kaufwilligkeit, d. h. auf einer schon vorhande= nen Dedung aller Bedürfniffe wenigstens bei Denen, welche überhaupt Etwas jum Taufche anzubieten haben, beruhen. Allein dem widerfpricht die Thatfache felbst des Angebots, da diefes immer zugleich eine Rachfrage d. h. das Borhandenfein eines Bedürfniffes in fich schließt. Wenn von zwei Gutern, die fich regelmäßig im gleichen Berhältniffe gegeneinander vertauschen, von dem einen A taufend Stud producirt werden, fo liegt darin eine Nachfrage nach taufend Stück des andern B. Es fann daher das Angebot von B bis zum gleichen Betrage nicht zu groß fein. Umgekehrt wird es aber auch biefen Betrag nicht überfteigen, wenn nicht auf Geis ten der Producenten von B ein entsprechend höherer Bedarf von A fich geltend macht, dann aber ift wiederum das Angebot von A fein übermäßiges. Niemals kann mithin das Angebot beider Buter oder allgemein gesprochen aller Guter, die fich gegeneinander austaufchen, zugleich die Rachfrage überfteigen.

Dahingegen ift es wohl bentbar, daß zeitweilig gegenüber einem einzigen bestimmten Bute ein Ueberangebot aller übrigen Büter stattfindet, und insbesonbere fann das gegenüber jenem Bute geschehen, welches als allgemeines Umtaufch= mittel dient, b. f. im Berhältniffe ber Baaren i. e. S. (f. §. 50) zum Gelbe.

Davon in Abtheilung III.

### §. 72.

#### Beränderungen ber Preife.

Rau B. III. Abichn. 2 Abthl. 2. - Rofcher B. II. Cap. 4.

Der Fortschritt der Wirthschaft und Cultur hat die Tendenz, die Herstellung aller Güter mit immer geringeren Roften zu ermöglichen (vgl. §. 64). Für folde Güter aber, nach welchen der zunehmende Wohlstand zu einer wachsenden Nachfrage führt, tritt ber Berwirklichung diefer Tendenz häufig ein Hinderniß in der zunehmenden Ungunft der natürlichen Productionsbedingungen entgegen, und ie größere Bedeutung für die Gerstellung eines Gutes eben diese natürlichen Ber= haltniffe haben, besto mehr wird burch biefe Gegenwirkung fein Preis in ber Sohe erhalten und felbst hinaufgetrieben (vgl. §. 65). Indem nun beide Arten von Einfluf= fen auf die verschiedenen Arten von Artikeln in fehr verschiedenem Mage einwirken, ent= fteht im Laufe der Zeit nothwendig eine manidfache Berfchiebung ihres Taufchverhält=

niffes. Dieje Beranderung ift im Allgemeinen benjenigen Artifeln gunftig, in Bezug auf welche die Runft der Production nur langfame Fortidritte macht, mahrend die Nachfrage sich rasch erweitert; sie ist dagegen denjenigen Artikeln ungunftig, bei denen Die entgegengesetten Berhältniffe stattfinden. Erjahrungsmäßig gehören in dem Fortichreiten der Bolfer von der Barbarei zur Civilifation in der Regel die Gewinne einer mehr oder minder rein occupatorischen Thätigkeit, die Erzeugniffe der Bodencultur und Biehandit ber erften Stlaffe an; ihnen gunachft fteben die Producte des Bergbaus. Die Erzengniffe ber Induftrie und diejenigen Artifel, welche ber Sandel von auswärts einführt, hingegen fallen im Gangen unter die andere Mlaffe. Der allgemeine Grund hiefur liegt einestheils in der größeren Unentbehrlichkeit jener ersteren, anderntheils darin, daß bei ihrer Production die natürlichen Borbedingungen eine größere Rolle spielen und die Unterwerfung der Naturfrafte unter den Willen des Menschen und eine rationelle Benutzung berfelben bier weit ichwieriger und langfamer fich durchfest. Es ergiebt fich hieraus die Berechtigung, aus dem Tauschverhältniffe dieser verschiedenen Guterarten einen muthmagenden Schluß auf den Stand der ötonomischen Entwickelung eines Landes zu ziehen. Zugleich liegt barin die Erklärung ber häufig wiederkehrenden Thatfache bes jo wohlthätig wirfenden Berfehrs, in welchen hochentwickelte Bolfer mit wenig ent= wickelten treten, um von diesen Robstoffe und Confuntibilien gegen Juduftrieproducte einzutauschen. Uebrigens ist jene Regel nicht ohne gablreiche Ausnah-Denn nicht allein, daß eigenthumliche Berhältniffe einzelner gander und Bölfer manidfache Abweichungen bedingen, es treten auch fast bei jedem Bolfe Berioden ein, in welden die Fortschritte der Landwirthschaft zeitweilig die der Gewerbe und des Sandels überholen.

Unter den im Tauschwerthe steigenden Producten macht sich diese Wirkung am energischsten und frühesten bei densenigen geltend, welche den am weitesten vers breiteten Bedürfnissen dienen und roh oder verarbeitet der Ausbewahrung und dem Transport die geringsten Schwierigkeiten entgegensetzen. Die mit Wohlstand und Cultur eintretende Beränderung der Bedürfnisse und der Fortschritt der Conservirungs und Transportmethoden hebt aber oft in späteren Perioden diesen Vorzug ganz oder theilweise wieder auf. Diese Verhältnisse aber wirken vielsach bestimmend

auf die Urt der Wirthschaftsführung ein.

Das Tauschverhältniß der im Tauschwerth sinkenden Producte gestaltet sich je nach der Art des productiven Fortschritts, und dieser wiederum, je nachdem das Capital oder die Bevölkerung rascher zunimmt, wesentlich verschieden. Wo Erzeugnisse der persönlichen Geschicklichkeit und Ausdauer, Erzeugnisse von specifisch individuellem Gepräge vorzugsweise geringen Tauschwerth haben, da wird man ansehmen können, daß der Bevölkerungszuwachs den des Capitals überholt habe, und daß bei der Production das letztere nur eine untergeordnete Rolle spiele. Wo ein solcher niedriger Tauschwerth dagegen Producten zufällt, welche vornehmlich eine colossale Krastanwendung zu ihrer Herbeitellung ersordern oder die sich durch Gleichsmäßigkeit und Gleichartigkeit hervorthun, da kann man auf ein reichliches Vorhanzbensein von Vermögen und auf eine umfangreiche Anwendung desselben in der Production schließen. Alehnlich wie zwischen hoch und niedrig entwickelten Völkern ein Umtausch von Industrieerzeugnissen' und Rohproducten, so ist hier ein Verzehr angezeigt, welcher Erzeugnisse der Grösindustrie gegen solche eines kleinen Betriebes umtauscht.

### §. 73.

#### Berichiebenheiten ber Preise auf verschiebenen Darkten.

Mill B. III. Cap. 17 und 18.

Das Geset der Preisgleichscht gleichartiger und der Preisgleichmäßigkeit verschiedenartiger Güter (S. 63) gilt nur für ein und denselben Markt, d. h. für ein gleichartiges Berkehrsgediet, innerhalb dessen sachliche und persönliche Erschwerungen und Hindernisse des Umsatzes nicht ins Gewicht fallen; dasselbe ist dagegen nicht anwendbar auf verschiedene Marktgediete, und je weiter diese räumlich von einander getrennt sind, je mehr sie in ihren natürlichen, socialen, politischen Berhältnissen von einander adweichen, je größer die Schwierigkeiten einer Berbindung unter ihnen sind, desto weiter kann sich der Preis und bezüglich der Tauschwerth der einzelnen Artikel auf den verschiedenen Märkten von Gleichheit und Gleichmäßigkeit entsernen.

Indessen findet diese Berschiedenheit ihre Begrenzung, sobald ein Tauschver-

fehr möglich wird. In dieser Beziehung muß man unterscheiden:

1) wenn die Voraussetzungen, Mittel und Kräfte der Production eines Artifels, welche ein Markt vor dem andern voraus hat, auf den letzteren übertrags bar sind, die Production also selbst verpslanzt werden kann, so sind es die Productionskosten des alten Marktes unter Zuschlag der auf jede einzelne Waare aus den Kosten der Verpslanzung der Productionselemente entsallenden Vernichsrung, welche auf dem neuen Markte den Preis des Artikels reguliren. Dieser Fall tritt namentlich bei nahe benachbarten, vielfältig verbundenen, in ihren ganzen

Berhältniffen wenig von einander abweichenden Märften ein.

2) Es kann aber auch eine Verpflanzung der Production selbst unmöglich sein, sowol rein thatsächlich wegen der absoluten Unübertragbarkeit mancher Prosductionselemente (Klima, politische Freiheit n. s. w.) als ökonomisch, theils weil die Uebertragung so schwierig und kostspielig sein würde, daß kein Gewinn dabei heranskäme, theils und vorrehmtlich, weil es leichter und vortheilhafter ist, das Product selbst einzutauschen, als die Productionselemente zu übertragen. Dieß gilt um so mehr, se mehr die Verhältnisse der Märkte überhaupt von einander abweichen und se schwieriger und mangelhafter die Verbindung unter ihnen ist. Es bildet daher namentlich für den internationalen Verkehr die Regel, indem hier schon die Uebertragung von Capital, noch mehr die von Arbeitskräften von erhebslichen Schwierigkeiten begleitet ist. (Bgl. unten Buch IV.)

Wenn nun die Uebertragung der Productionselemente aus einem dieser Gründe außer Frage ist, so kann es sich nur um einem Austausch der Producte selbst handeln. Alsdam aber können in einem Lande, welches einen Artikel von auswärts bezieht, bei der Regulirung des Preises desselben, nicht mehr die Kosten am Erzeugungsorte als Minimals, sondern nur noch die Kosten einer eventuellen insändischen Production mit inländischen Kräften und Mitteln als Maximalgrenze maßgebend sein. Sin Austausch kann nur stattsinden, wenn jedes Land dem ansdern in Bezahlung Güter auzubieten vermag, die diesem herzustellen mehr gekostet haben würden, als die für dieselben tauschweise hingegebenen. Hierfür nun kann das absolute Maß der Kosten der zu vertauschenden Waaren nicht entscheidend sein. Denn gesetzt, ein Bolk vermöchte alle Artikel gleichmäßig wohlseiler herzustellen, als ein anderes, so wäre doch ein Austausch nicht möglich, da es in dem andern

Lande feine Gegenwerthe fände, die es billiger erhalten könnte, als daheim. Nur erst dann, wenn auf dem fremden Markte einzelne Artikel im Berhältniß zu ansdern billiger sind, wie auf dem einheimischen, wird ein Austausch thunlich, indem jedes der beiden Bölker an das andere die ihm verhältnißmäßig wohlseiler zu stehen kommenden Güter gegen diesenigen hingiebt, die ihm verhältnißmäßig theurer kommen würden. Es ist also, wie man das sormulirt hat, der Unterschied nicht der absoluten, sondern der relativen Productionstosten, welcher in einem solchen Falle den Berkehr möglich macht. Und dabei kann es sehr wohl geschen, nicht nur, daß das hingegebene Product mit einem ganz andern Maße von Opfern erzeugt worden ist, als das dasür empfangene, sondern auch, daß die Kosten, welche man für die eigene Herstellung des letzteren hätte auswenden nüssen, welche man für die eigene Herstellung des letzteren hätte auswenden mitssen, weit hinter denen zurückbleiben, welche der ansländische Producent auszuwenden wirklich genöthigt gewesen ist; denn auch dieser kann bei dem Handel immer noch seinen Vortheil sinden, wenn nur die Güter, welche er eintauscht, obwol sie dem andern Theile weniger gekostet haben, als ihm diesenigen, welche er hingiebt, ihm selbst bei eigener Erzeugung im eigenen Lande mehr kosten würden, als die letzteren.

Der wirthschaftliche Vortheil eines solchen Handels besteht, wie sich hiernach ergiebt, darin, daß beide Theile die Güter, welche sie eintauschen, sich mit geringern Opsern verschaffen, als wenn jeder derzelben, sein Bedürsniß durch Eigenproduction zu bestiedigen unternähme. Das Ergebniß ist eine Ersparniß an Productionse auswand, zwar nicht nothwendig im Bergleiche zu dem Answande, mit welchem sich vielleicht die Güter herstellen ließen, wenn eine Partei diese Herstellung ohne Weisteres anch für die andere übernehmen könnte oder ihre Productionselemente durch ängere Hindernisse oder durch Bedenklichkeiten nicht beschränkt an den Wohnsitz der andern übertragen möchte, wohl aber unter der gegebenen Voraussetzung einer besichränkten Verpflanzbarkeit der Productionselemente und der ökonomischen Selbständseit eines jeden der Contrahenten, d. h. seiner Berpflichtung, aus eigenen Kräften seinen Bedarf zu decken.

Die weitere Entwickelung der hieraus sich ergebenden Folgen für die Gestals, tung des internationalen Berkehrs und der aus denselben für die Betheiligten hers vorgehenden Bortheile s. in der Anmerkung im Anhange.

## §. 74.

#### Rudwirkung ber localen Preisunterfchiebe auf bie Production.

Rau §. 370 a — Rojcher II. §. 33, 34. — v. Thunen, ber isolirte Staat in Beziehung auf Lands wirthschaft und Rationalösonomie I. 2. Auft. 1842, II. 1. Abthl. 1850, Rostod.

In Folge der in S. 45 angegebenen Umstände pslegt sich der regelmäßige Umsatz der Waaren an gewissen Localitäten — Marktpläßen, Märkten — zu concentriren. Wird ein solcher Markt aus weiteren Entsernungen besahren, so bildet der Marktpreis der verkanften Güter für den Berkäuser den Gegenwerth nicht blos für die hingegebene Waare an sich, sondern für diese und die Kosten des Zumarktebringens zusammengenommen. Oder anders gewendet, von dem Erstöse auf dem Markte müssen die letztgenannten Kosten abgezogen werden, um den Erlös des Producenten am Productionsorte zu sinden. Dieser Erlös oder der Locopreis der verkäuslichen Waare steht also hinter dem Marktpreise um so mehr zurück, se größer die Entsernung des Erzeugungsplates von dem Marktplaße und

ie schwieriger ber Transport von bem einen jum andern ift \*). Zugleich leuchtet ein, daß diese Abnahme des Werthes mit der Entfernung vom Absatmarfte um jo rafcher erfolgt, je größere Schwierigkeiten ein Artikel fei es megen feiner Maffenhaftigkeit, fei es wegen feiner leicht verberblichen ober garten Ratur bem Trans-

porte entgegensett.

So lange ce fich nun hierbei nur um die Broduction einer einzelnen Buterart handelt, welche nur in einer und derfelben Weife erfolgen fann, reducirt fich der Fall auf den S. 66 unter II. 3 behandelten. Stellt fich auf dem Marke das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot erft bei einem Preise ber, welcher eine Zufuhr auch aus größerer Entfernung mit fich bringt, so machen Diejenigen, welche die Artikel am Marktorte selbst oder in deffen näherer Umgebung erzeugen können, einen Extragewinn, indem sie die Transportkoften nicht zu tragen haben, welche in dem Preise auch den entferntesten Producenten, welche den Markt noch versorgen, vergütet werden.

Dagegen gestaltet fich der Fall weit verwickelter, wenn es fich

a) um eine Production handelt, wo mit den nämlichen Productionsmitteln alternativ verschiedene Arten von Gütern hergestellt werden fonnen, oder

b) wenn ein veränderter Betrieb der betreffenden Production eine Steige=

rung des Robertrags derfelben möglich macht.

Beide Sypothesen werden namentlich in der Landwirthschaft practisch. Dit Bezug auf lettere find die Folgefage derfelben zuerst von v. Thunen entwickelt

worden. - Thunen'iche Gefete.

Bu a. Dieser Fall ist in seiner Grundlage mit dem §. 67 unter 2b behandelten identisch. Es umg fich eine bestimmte Preisrelation zwischen den verichiedenen Producten, welche auf bem landwirthichaftlich benutten Boden 3. B. burch Gartenwirthichaft, Forftwirthichaft, Stornerwirthichaft, Biehwirthichaft :c. er= zielt werden fonnen, herstellen. Allein wegen der verschiedenen Transportfosten der verschiedenen möglichen Producte mußte sich diese Preisrelation in den verschie= benen Entfernungen vom Martte verschieden gestalten. Die Folge bavon ift, daß je nach der Entfernung die Erzeugung verschiedener Producte überwiegend vortheil= haft wird und daß desiwegen die Wirthschaften nach ihrer Richtung auf die Er= zeugung des einen oder des andern dieser verschiedenen Producte sich räumlich von einander trennen. Es bilden fich um den Marktplatz herum aufeinander folgende Bonen, in deren jeder eine bestimmte Production die absolut vortheilhafteste ist und deghalb die Tendenz hervortritt, diese möglichst ausschließlich zu betreiben. Rach dem von Thünen gelieferten Beweise folgen sich diese Zonen vom Marktplatze ab in der Ordnung: freie Wirthichaft, Forstwirthichaft, Fruchtwechselwirthichaft, Roppel= wirthichaft, Dreifelderwirthichaft, Biehzucht \*\*). Diefe Zonen murden fich vollfommen concentrifd um ben Marktplat heruntlegen, wenn die Fruchtbarfeit und die Transportleichtigkeit überall die gleiche mare. Berfchiedenheiten in diefer Sin=

Bu betrachtende zweite Moment ftutt.

<sup>\*)</sup> Umgekehrt steigt natürlich der Preis der Waaren in der Nichtung vom Markte zum Consumtionsorte. Indoern die entsernt wohnenden Berkäuser auch zu gleicher Zeit Ankauser auf dem Markte sind, wird der Transport der hinzuliesernden und der zurüczubringenden Waaren ein Geschäft, desse kösten auf beide Arten der beförderten (Güter ausgeschlagen werden müssen. In welchem Berhältnisse auf die eine und auf die andere Art, dassir gelten mutatis mutandis die nämilichen Regesn, die hinsichtlich der Bertheilung der Transportsosten im internationalen Berkehr in der Anmerkung zum vorhergehenden Pasagauchen (i. den Andang) entwickelt worden sind.

\*\*\*) Indesse ist zu bemerken, daß diese Keichensolge sich zum Theil, so namentlich was die Folge von Fruchtwechselwirthsichaft, Koppelwirthsichaft und Dreizelderwirthsichaft betrisst, auch auf das unter b zu betracktende zweite Nowen findt.

ficht geben ihnen eine unregelmäßige Gestalt, indem sich die inneren Zonen anch anf entferntere Plätze, die in einer dieser Beziehungen begünstigt sind, ausdehnen, die äußeren dagegen an den relativ ungünstigeren Stellen näher an den Mittelspunct heranrücken. Eine Störung erleidet ferner diese Gestaltung noch dann, wenn die Bersorgungsgediete verschiedener Marktplätze theilweise ineinandersallen. Uebrigens hat jedes Marktgebiet seine natürliche Grenze da, wo der Bortheil auf dem allgemeinen Markte zu verlaufen für die Producenten den Auswand der Berssendung nicht mehr decht, dergestalt, daß es wirthschaftlicher erscheint, sich auf eine isolirte Sigenwirthschaft oder höchstens auf einen zwischen wenigen benachbarten Wirthschaften stattsindenden Berkehr zu beschränken.

Ru b. Die Landwirthschaft hat im Allgemeinen eine fich fehr weit erftredende Fähigteit, durch eine Bermehrung des Productionsaufwandes ihren Robertrag zu fteigern. Ginen Betrich, bei welchem man diese Fahigkeit ausbentet, bezeichnet man befanntlich als einen intensiven, im Begenfatz zu einem extensiven, bei welchem man fich mit einem geringern naturalen Ertrage begrügt, dafür aber auch an Roften fpart #). Der Raturalertrag einer intensiven Wirthichaft pflegt übrigens in der Regel der Vermehrung der Rosten nicht proportional, sondern in einem immer weiter abnehmenden Berhaltniffe zu fteigen. Sierans ergiebt fich, daß unter diefer Boraussetzung jede weitere auf derfelben Fläche erzeugte Butermenge einen größeren Productionstoftensatz hat, und daß deghalb der Uebergang gu einem intensivern Wirthichaftsbetriche wesentlich davon abhangt, daß die Preise eine größere Bohe erlaugt haben. Run ist nach dem Obigen der Locopreis der Broducte um fo höher, je naber und begnemer die Grundstücke, auf denen fie erzengt werden, zum Martte liegen, und es wird folglich in den inneren Zonen des Marktgebietes im Allgemeinen ein intensiber, in den angeren ein extensiver Birthichaftsbetrieb vorherrichen. Diefe Abnahme der Intensivität des Betriebes in der Richtung von dem Centrum nach der Peripherie erleidet nur insofern eine Ansnahme, als gemiffe Productionen, die nur einen verhältnigmäßig extensiven Betrieb forbern, wegen ber Schwierigfeit ober Roftspieligfeit des Transports ihrer Erzengniffe nur auf einem gunftiger zum Mittelpuncte gelegenen Terrain betrieben werden fonnen. Go namentlich die Holzeultur.

Die Vermehrung des Angebots der landwirthschaftlichen Producte auf dem Markte durch Steigerung der Production auf den günstiger gelegenen Grundsstüschen vermittelst intensiveren Vetriedes und diesenige durch Zuhülsenahme der Zussuhr von entsernteren Ländereien treten miteinander in Concurrenz. Welche von beiden den Vorrang behaupten wird, das hängt lediglich davon ab, auf welchem Wege das vermehrte Angebot mit geringeren kosten herbeizuschaffen ist, was sich nur nach den concreten Verhältnissen, insbesondere dem Stande des Capitalzinses in Vergleich zu dem des Arbeitslohnes beurtheilen läßt. Größere oder geringere Fruchtbarkeit der Grundstücke wirken in Betress ihrer Bennzung in der nämlichen Weise, wie eine größere oder geringere Gunst der Lage.

<sup>\*)</sup> Säufig dentt man bei den Ausdruden extensive und intensive Birthschaft nicht an die fämmtlichen Productionetoften, fondern nur un die Betriebes mit Ausschluf ber Anlagetosten.

# Abtheilung II.

# Dom Maßstabe des Causchwerthes.

## §. 75.

#### Erforderniffe eines Werthmafftabes.

Smith B. I. Cap. 5. — San Theil III. Abthl. 2. Cap. 13. — Ricardo Cap. I. Section 6. — Here mann Unterf. IV. Abhandl. 2. — Rau §. 168 ff. — Roscher §. 127 ff. — Will B. III. Cap. 15.

Bu Zweden der Wiffenschaft wie der Praxis macht sich vielfach das Be= dürfnif fühlbar, eine Bergleichung des Taufchwerthes, fei es verschiedener Guter, fei es der nämlichen Güter unter verschiedenen Umftanden der Zeit oder der Dert= lichkeit, eintreten zu laffen und zu diefem Behufe einen Manftab des Werthes \*) zu besitzen.

Die Forderungen, welche man an einen folden Magftab zu ftellen hat,

find doppelter Urt (vgl. §. 48). Derfelbe muß nämlich

a) mit dem Gegenstande, auf welchen er angewendet werden soll, diejenige Seite, Eigenschaft oder Beziehung gemein haben, um beren Bemeffung es fich handelt. Er muß also felbst Taufdwerth besitzen, und zwar mindestens in derselben Beite (S. 6) als die Guter, deren Tanschwerth gemessen werden soll.

b) Das als Magitab gebrauchte Gut muß die Seite, Eigenschaft oder Beziehung, die es messen soll, so oft es als Magstab zur Amvendung kommt, mög= lichst unverändert besitzen. Der Werthmaßstab darf sowol Beränderungen seines natürlichen Werthes, (§. 72) als Abweichungen von demfelben (§. 70) möglichst

menig ausgesett fein.

Einen vollkommenen, b. h. auf alle vertaufchbaren Büter und unter allen räumlichen und zeitlichen Beränderungen anwendbaren Magftab würde mithin nur ein Gut bilden, das zu allen Taufchgutern nicht nur eine bestimmte Taufchrelation befäße, fondern diefelbe auch unter jedem Wechsel der Zeit und des Ortes beibehielte. Ein foldes Gut giebt es aber nicht, und jeder Werthmaßstab fann baher immer nur eine relative Vollkommenheit in Anspruch nehmen. Um zu enticheiden, welche Buter verhaltnigmäßig fich am beften zu Werthmagftaben eignen, nuß man aber die verschiedenen Fälle, für welche die Unwendung eines folden Mafftabes in Frage fommen fann von einander trennen.

# §. 76.

Die Bemeffung bes Berthe gleichzeitig und auf bemfelben Darfte vorhandener Guter. Die angef. Schriftfteller a. b. angef. Orten.

1) Der einfachste Fall ist derjenige, wo ein Werthmaßstab nur an verschie= dene Güter, die sich gleichzeitig auf dem nämlichen Markte oder doch in deffen Bereich befinden, angelegt werden foll, wie das 3. B. in der Regel der Fall ift, wenn es fich um die Summirung der verschiedenen Bestandtheile eines Bermogens oder um die Vergleichung der Objecte eines einfachen Taufchgeschäftes handelt.

<sup>\*)</sup> Wo wir in diefer Abtheilung von Berth fprechen, ift immer ber Taufchwerth gemeint.

Hier braucht die zweite der oben an einen Werthmaßtab gestellten Forderungen gar nicht berücksichtigt zu werden. Nur auf die erste, die möglichste Weite des Tauschwerthes kommt es an. Diese besitzen aber regelmäßig die als Geld dienensden Güter, denn eben die allgemeine Tauschsfähigkeit derselben ist ja der Grund, auf den hin sie zu Gelde geworden sind. (Vergl. §. 50.) Das Geld ist daher in diesem Falle der beste Werthmesser. Ob es die Ausgabe eines solchen, auch wenn sie in dieser Weise zeitlich und räumlich beschränkt wird, mehr oder minder vollkommen erfüllt, das hängt theils von der Natur der als Geld gebrauchten Güter (s. §. 40) theils von der Ausdehnung und Vielseitigkeit ab, welche der Versehr bereits gewonnen hat.

### §. 77.

### Die Bemeffung bes Werthe von Gutern verschiebener Dartte ober Beiten.

Die angef. Schriftsteller a. b. angef. Orten. - Ricardo überhaupt bas gange Cap. I.

2) Der Werth der nämlichen Art von Gutern fann unter verschiedenen Berhältniffen der Zeit und des Ortes jowol feiner Beite als feiner Sohe nach ein viclfach verschiedener fein. Die Renntnig einer folden Berichiedenheit ift, mas die Weite des Werthes betrifft, zwar practisch von großer Bedeutung, zu einer genaueren Formulirung oder Benieffing derfelben liegt jedoch weder ein allgemei= nes Bedürfniß, noch auch wol nur eine Möglichkeit vor. Dagegen machen wissen-schaftliche und practische Zwecke die Vergleichung und zum Behuse der exacten Festftellung derfelben die Bemeffung der verichiedenen Bobe des Taufchwerthes einer beftimmten Gutermenge, 3. B. einer Ginnahme, eines Borraths 2c. 2c. an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten sehr vielfach munschenswerth, und zwar ift die Aufgabe, welche fich in diefer Beziehung ergiebt, zweifacher Urt. Entweder nämlich ift die Reihe ber manichfachen Werthgleichungen, deren Inbegriff eben ber Taufdwerth ift, wenigstens ihren wichtigften Gliedern nach bekannt - man weiß alfo 3. B. daß A in dem einen Lande ober der einen Zeit gegen p B, q C, r D, s E 1c., in dem andern Lande oder der andern Zeit gegen t B, u C, v D, w E 2c. sich vertauscht -, und es fommt nur darauf an, für die fdwer übersehbare Reihe folder Gleichungen einen fürzern, leichter faglichen Ausdruck zu finden. Der aber man kennt von den fammtlichen möglichen Werth= gleichungen in dem einen oder dem andern der zu vergleichenden Fälle noch feine oder nur wenige, und es handelt fich darum, eine oder einige diefer Gleichungen anfzusinden, die einen Rudfichluß auf die Gestaltung der übrigen noch unbefannten gulaffen. In beiden Fallen fommt die Aufgabe aber barauf hinaus, die Guter, beren Werthhöhe unter verschiedenen Berhaltniffen man bestimmen will, mit fol= den zu vergleichen, von benen man annimmt, daß sie unter diesen verschiedenen Berhaltniffen fid unverändert den gleichen Werth bewahrt haben. Es ift mithin die zweite der oben aufgestellten Forderungen an einen Magstab, nämlich die Un= veranderlichteit, welche hier vornehmlich zur Geltung gebracht zu werden verlangt.

It jedoch das Tauschverhältniß einer Reihe von Gütern untereinander unster verschiedenen Umständen der Dertlichseit oder der Zeit ein verschiedenes, so leuchtet ein, daß es sein Gut geben kann, welches unter jenen verschiedenen Umständen zu allen andern die gleiche Werthresation zu bewahren vermag. If A einmal = B, und ein andermal = 2 B, so kann C, wenn es beidemal = A ift, nicht auch beidengal = B sein. Da nun die Aussindung eines Gutes, wels

ches einer untereinander in ihrer Werthrelation wechselnden Menge von Gütern gegenüber zu jedem derfelben das gleiche Tauschverhaltniß behielte, eine Unmöglich= lichkeit ift, fo bietet fich für die Aufstellung eines Werthmagftabes zunächst die Bbee einer Compensation dar. Richt ein But, für weldjes die gange Reihe ber Taufdperhaltniffe fich gleich bleibt, aber ein foldes, wo die Beranderungen in der einen Richtung burch Beränderungen in der entgegengesetzten Richtung aufgewogen werden, ju finden, stellt man sich die Anfgabe. Siermit verläßt man aber ben Boden der objectiven Thatsachen und mischt eine Beziehnng auf die Subjecte, für welche die Güter eriftiren, in die Betrachtung. Bergl. darüber den folgenden Ba= ragraphen.

Will man den objectiven Standpunct behanpten, so bietet sich ein anderer Ausweg dar. Geht man nämlich auf die Urfachen eines bestehenden Taufchverhältniffes zwifden zwei Gutern zurud, fo laffen fich diefelben eintheilen in folde, Die sich auf das eine, und folde, die sich auf das andere Gut beziehen. Hatte man nun ein Gut, hinsichtlich beffen diejenigen die Werthrelation beeinflugenden Momente, welche es felbst betreffen, unter den verschiedenen Berhältniffen, welche man in Betracht giehen will, fich immer gleich bleiben, jo hatte man damit freilich feinen Magftab, der zu allen den verschiedenen Gutern, gegen welche es sich vertaufden läßt, unter ben verfchiedenen Umftänden das gleiche Taufchverhältniß unverändert beibehalten mußte, aber doch einen folden, der diefes gleiche Taufch= verhältniß infoweit bewahren wurde, als nicht auf Seiten der den Werth der Begengüter bestimmenden Momente eine Berfchiedenheit stattfände oder eine Berände= rung vor fich gegangen ware. Dan hatte damit also wenigstens ein Mittel, um sich zu vergewiffern, ob die eigenen Bestimmungsgründe des Werthes eines Guts unter den verschiedenen Berhältniffen, unter denen man dasselbe betrachtet, auf ein verschiedenes Refultat hinzielen oder nicht. Die Wichtigkeit eines Werthmagitabes auch in biefer beschränkten Bebeutung liegt auf ber Band. Denn wenn die eigenen werthboftimmenden Momente eines Guts unter verschiedenen Berhaltniffen fich verschieden stellen, so wird fich barans eine verschiedene Werthrelation zu allen andern Gütern mit alleiniger Ansnahme derjenigen, deren werthbestimmende Momente zufällig in der nämlichen Richtung und in demfelben Grade bei jener Berschiedenheit der Verhältniffe von einander abweichen, ergeben; wenn Jenes aber nicht der Fall ist, fo wird das Taufchverhältniß nur zu denjenigen Gntern ein verschiedenes sein, deren werthbestimmende Momente ihrerseits fich verschieden ftelten. Man kann also wol, wenn auch mit Vorbehalt, im lettern Falle eine Gleich= heit, im ersteren eine Berschiedenheit des Werthes annehmen.

Die Frage nach einem Werthmafistabe für verschiedene Orte ober Zeiten führt daher auf diejenige nach einem Gute hinaus, deffen eigene werthbestimmende

Momente bei jenen Berschiedenheiten relativ sich gleich bleiben.

Die Momente, welche den Werth der Güter bestimmen, find nach §. 66 die Broductionstoften, der Gebrauchswerth und die Rauffähigkeit der Begehrer. Hier, wo es fich unr um die eigenen, d. h. die das fragliche Taufchgut selbst be= treffenden Werthmomente handelt, muß zunächst die Kanffähigkeit der Begehrer außer Betracht bleiben, benn biefe, identisch mit dem Werthe ber angebotenen Begengüter, betrifft eben den andern nicht in Frage gestellten Factor der Taufchver= hältniffe. Bas ferner den Gebrauchswerth anbelangt, so ist derfelbe für den Tauschwerth nur bei Gütern mit absolut beschränktem Angebote mangebend (§. 66). Büter, beren Angebot absolut beschränft ift, eignen fich aber ichon um beffwegen und wegen der daran sich knüpfenden Beschränkung ihrer Marktsähigkeit schlecht zu Werthmaßstäben. Auch der Gebrauchswerth könnte daher hier underücksichtigt bleis ben, wenn er nicht für die Weite des Tauschwerthes, deren möglichste Ausdehnung als das erste Ersorderniß hingestellt wurde, von entscheidender Bedeutung wäre. Nur Güter, die unter den verschiedenen Verhältnissen, welche man in Vetracht zieshen will, einem allgemein verbreiteten Bedürsnisse entsprechen, sind überhaupt als Werthmaßstäbe brauchbar. Mit der Stetigkeit eines solchen Maßstabes hat diesser Umstand übrigens nichts weiter zu thun. — So bleibt denn die Unveränsderlichkeit der Productionskosten als die entschend Lualification eines Gutes zum Werthmaßstabe für verschiedene Zeiten oder Märkte übrig.

Da aber eine verhältniffmäßig große Gleichheit der Productionstoften von Ort zu Ort und eine große Stetigfeit derfelben im Laufe der Zeit sehr wohl abgesondert von einander bestehen können, ein Gut die eine besitzen und die andere entbehren kann, so muß die Frage nach dem besteh Werthmaßstabe für verschiedene

Plate und für verschiedene Zeiten getrennt behandelt werden.

a) Zum Werthmafitabe für verichiedene Plate eignet fich ein Gut um fo beffer, je weniger es bei allgemein verbreitetem Ge- oder Berbrand dem Transporte Edmierigfeiten entgegenstellt. Die Berbreitetheit feines Gebranchs bezieht fich theils auf die Bahl der Martte, an welchen daffelbe gum Umfage fomnit, theils auf den Umfang der Rachfrage auf jedem einzelnen Markte. Bon jener hängt die Ausbehnung des Gebietes, auf weldem der Magitab angelegt werden kann, von diesem nicht nur die Weite des Taufdwerthes des letteren an jedem Orte, sondern auch die mehr oder minder vollkommene Berhütung von Abweichun= aen vom natürlichen Werthe ab. Die Bedeutung geringer Transportichwierigkeis ten aber beruht darauf, daß, soweit ein Transport möglich ift, der Werth auf die Dauer an den verschiedenen Platen nur um den Betrag der Transportfoften bifferiren fann, über Diefen Betrag binausgehende Unterschiede ber eigentlichen Produc= tionstoften daher ohne Ginflug find. Bon allen Gutern entsprechen die edlen Metalle diefen Anforderungen am meisten, da ihr Gebrauch ein extensiv und intenfiv außerordentlich verbreiteter ift und ihr concentrirter Werth in Berbindung mit ihrer großen Biderftandefähigteit gegen Zerftorung diefelben verhältnifmäßig fehr leicht versendbar macht. Uebrigens geben auch fie nur einen relativ brauch= baren, feinen vollkommenen Dagftab ab, weil die Beifchaffungstoften berfelben von Markt zu Markt doch immer noch merklich von einander abweichen. S. unten §. 83.

b) Weit schwieriger ist die Ausstellung eines wenn and nur relativ brauchbaren Werthmaßstabes für verschiedene Zeiten. Hier lag es nahe, den Hauptbestandtheil aller Productionskosten selbst, nämlich die Arbeit als ein unter allen Umständen an sich gleiches Maß anzunehmen. Die Amwendung desselben aber ließ sich in einer doppelten Weise machen. Man konnte nämlich den Werth eines Gutes als sich gleich geblieben oder verändert betrachten, je nachdem dasselbe in tem einen Zeitpuncte ebensowiel oder mehr oder weniger Arbeit entweder eintauscht — Ab. Smith — oder kostet — Nicardo — als in dem andern. Die letztere Annahme beruht auf der Vorausssetzung, daß die Güter sich immer im Verhältnisse der auf sie verwandten Arbeit untauschen. Das ist jedoch in solcher Allgemeinheit behauptet nicht richtig, theils weil die Productionskosten nicht für alle Güter den Werth bestimmen, theils weil die Arbeit nicht das einzige Element der Productionskosten oder auch nur eine bestimmte sich immer gleich bleibende Quote derselben darstellt. — Die erstere Annahme aber kann sich nur aus eine von zwei Erwägungen stützen, die fich ebenfalls nicht unbedingt vertheibigen laffen. Entweder nämlich sieht man die Productionstoften der Arbeit in dem Lohne, d. h. in bem Gefammtbetrage von Gutern, welche dem Arbeiter als Entgelt für feine Leiftung zu Theil werden (bem Sachlohne) und welche oder deren Leguivalent daher Derjenige, welcher sich die Disposition über eine fremde Arbeitstraft aneignen will, zu diesem Behufe aufopfern muß. Alsbann muß man diesen Werthbetrag als fich immer gleich bleibend voraussetzen, was namentlich für weit von einander entfernte Zeiträume ober wenn es fich zugleich um verschiedene Bolfer handelt, nicht gutrifft. Oder aber man fagt als Productionstoften der Arbeit das Opfer, welches in Dieser für den Arbeiter felbst liegt, die unmittelbare und mittelbare Beschwerde der Arbeit auf und stellt diese als eine unveränderliche Größe bin. Indessen erhebt sich auch hiergegen das Bedenken, daß die gleiche objective Kraft= aufferung feineswegs nothwendig unter allen Umftanden das gleiche fubjective Opfer, das gleiche Mag des Migbehagens und der Anstrengung in sich schließt, und daß es an jedem Mittel fehlt, um etwaige Unterschiede in Diefer Beziehung festzustel= len und zu bemessen. Nichtsbestoweniger muß man den Werth der Arbeit als einen relativ unveränderlichen anerkennen, denn der Lohn, welcher der Ausbruck deffelben ift, kann auf die Dauer weder unter den nothwendigen Lebensbedarf des Arbeiters finten, noch and über benfelben hinausgehen. — Bergl. im nächsten Buche den Abschnitt über den Lohn. Diefer nothwendige Lebensbedarf aber ift freilich auch nicht absolut unveränderlich, sondern fteht zum Theil unter dem Gin= fluffe wechselnder Sitten und Lebensansprüche, indeffen hat er an dem absolut für das Leben des arbeitenden Menfchen Unentbehrlichen jedenfalls einen festen, den Rest wenigstens bei der einfachen Kraftarbeit, an welche man fich in diesem Falle immer wird halten muffen, an Bedeutung weit überwiegenden Kern, fo daß ber Lohn (Sachlohu) vergleichsweise wol als eine conftante Größe gelten barf.

Die Arbeit mag daber allerdings als der relativ befte Werthmagftab für verschiedene Zeiten angesehen werden. Nur bietet die Anwendung beffelben in vie= len Fällen fehr große Schwierigkeiten bar. Diefe betreffen junachft bie Urt ber als Magftab anzuwendenden Arbeit, denn das Mag ber Anftrengungen und Beschwerden ist bei den verschiedenen Arbeiten ein manichfach verschiedenes, und nicht jebe Arbeit läßt fich mit jeder andern ohne Beiteres blog nach der Zeitdaner vergleichen. Man mahlt, um biefer Schwierigkeit auszuweichen, die einfache, un= gelernte Kraftarbeit, Die fogenannte Taglohnerarbeit zum Mafftabe; allein auch biese ift noch weit bavon entfernt, unter allen Umftanden das gleiche Dag von Unftrengungen und Leiftungen zu bedeuten. Gine zweite Schwierigfeit entsteht vielfach in Bezug auf die Conftatirung des Lohnes, namentlich wenn derfelbe gang oder zum Theile in allerhand Naturalien besteht, und fo lange die Anerkennung der perfonlichen Freiheit noch nicht zum vollen Durchbruche gekommen ift. dritter Uebelstand ift endlich, daß gerade der Lohn fehr ftarken zeitweiligen Abweichungen von seiner natürlichen Sohe unterworfen ift, jo daß nur die Durch= schnittsfate langerer Berioden Stetigkeit genng besitzen, um dem hier in Frage

stehenden Zwede zu genügen.

Um diefer Schwierigfeiten willen ift die Auffindung eines andern, leichter ju handhabenden Dafftabes munichenswerth. Das Sauptbedurfnig, zu beffen Befriedigung der überwiegende Theil des Einkommens des Arbeiters verwendet werden muß, ift das der Nahrung, das Hauptnahrungsmittel aber das Getreide. Daber stehen Getreidepreife und Lohnhöhe in einer innigen Berbindung mit einander, und zur Bemessung der Werthe erscheint deshalb das Getreide als passenbestes Surrogat der Arbeit. Indessen vermag dasselbe dieser Aufgabe doch nur in sehr unvolltommener Weise zu genügen. Denn abgesehen davon, daß es dem auch schon unvolltommenen Maßstabe der Arbeit sich eben nur annähernd anpaßt, tritt bei ihm ebenfalls der Uebelstand starker Abweichungen von der Normalhöhe ein, der als Maß nur langjährige Durchschnittspreise anzuwenden gestattet. Und serener wird die Benutzbarkeit selbst dieser sehr beeinträchtigt, sobald sie aus Zustände angewendet werden sollen, in denen entweder die Hauptmasse des Getreides nicht auf den Markt kommt, sondern unmittelbar von den erzeugenden Wirthschaften selbst oder von Abgabeberechtigten verzehrt wird, oder in denen die Bedentung des Getreides als Nahrungsmittel mehr oder minder zurücktritt.

Das Ergebniß ist, daß eine Vergleichung des Tauschwerthes der Güter zu verschiedenen Zeiten sich nur sehr mangelhaft in einem einzelnen Tauschartikel zum Ausdruck bringen läßt. Wo es einigermaßen auf größere Genauigkeit ankommt oder wo die zu vergleichenden Zustände sehr weit von einander abweichen, wird es daher unerläßlich sein, die Vergleichung auf das Tauschverhältniß zu einer größern Anzahl von Artikeln auszudehnen. Sonst verliert man an Richtigkeit des

Bilbes reichlich, was man an Faglichkeit beffelben gewinnt.

## §. 78.

#### Die Bemeffung bes Berthe einer Bebarfefumme.

3) Nicht felten geht bei Aufsuchung eines Werthmaßstabes die Absicht auf die Auffindung nicht eines Gutes, das unter verschiedenen Umftanden eine immer gleiche Menge gewiffer anderer Güter überhaupt oder doch unter der Vorausse= tung, daß sich beren eigene Werthmomente nicht geandert haben, einzutauschen vermag, sondern eines Gutes, beffen Taufchtraft im Wechsel ber Berhältniffe eine unveranderliche Beziehung zu dem Bedarfe einer bestimmten Berfonlichfeit behaupten foll. Go namentlich, wenn es fich um die Constituirung einer langjährigen ober ewigen Rente handelt. Insofern dieser Bedarf felbst ein voraussichtlich im Laufe der Zeit wechselnder ift, hat man also ein Gut nicht von sich gleich bleibendem, jondern vielmehr von veränderlichem, dem Wechsel der Lebensansprüche der berechtigten Perfonlichkeit folgendem Taufchwerthe im Auge. Nicht biefer, fondern fein Berhaltniß zu ben Bedurfniffen jener Perfonlichfeit foll unverandert ber nämliche bleiben. Dur unter Beziehung auf einen folden perfonlichen Bedarf lägt fich bie im vorigen Paragraphen berührte Compensation der verschiedenen Werthgleichungen, bie eben unter bem Begriffe bes Taufdwerthes gusammengefaßt werben, rechtfertigen. Wenn A einmal sich gegen B ober gegen 2 C, ein andermal gegen 2 B ober C eintauscht, so ift rein objectiv genommen, der Tauschwerth beider Falle ein verschiedener; nur für einen Befitzer, für welchen im letteren Falle die Berwohls feilerung von B und die Bertheuerung von C gleichgewichtig sind, wurde ber Tauschwerth von A der gleiche geblieben sein.

Die Ermittelung eines Werthmaßstabes in diesem Sinne setzt jedoch Untersuchungen voraus, die weit über das Gebiet der Bolkswirthschaftslehre hinausgehen, wie sie z. B. namentlich auf die Frage führt, welche Ansprüche die verschiedenen Stände unter verschiedenen Berhältnissen in Bezug auf ihre gegenseitige Stellung machen werden und mit Recht machen dürsen. Die Volkswirthschaftslehre muß

baher diese Aufgabe von sich ablehnen. Ihre Silfsmittel reichen nicht weiter, als bis zur Beantwortung ber im vorigen Baragraphen behandelten Frage.

# Abtheilung III.

# Dom Werthe des Geldes insbesondere.

## §. 79.

#### Der natürliche Berth bes Gelbee.

Emith B. I. Cap. 11. Abth. 3. B. IV. Cap. 1. — Cap Th. III. Abth. 2. Cap. 8 u. 9. — Ricardo Cap. I. C. 6. VII. XIII. — Rau §. 266 ff. — Rojcher §. 121 ff. — Mist B. III. Cap. 8 u. 9. — Rebenius öffents. Credit Cap. 3. Sufeland Grundsag. II. §. 139 ff.

Die Bebentung des Geldes als des allgemeinen Umsatmittels und Werthmaßstabes im täglichen Leben (vergl. §. 50 ff. §. 76) drängt unmittelbar zu der Frage, nach welchen Bestimmungsgründen sich sein eigener Werth, d. h. sein Tauschverhältniß zu den Waaren oder, was dasselbe ist, nach welchem sich der

Geldpreis dieser lettern regelt.

Sier ift nun zunächst eine Borbemertung erforderlich. Als Werthmafiftab muß das Geld immer einen felbständigen Tauschwerth besitzen, d. h. der als Geld gebranchte Gegenstand muß auch abgesehen von dieser Berwendung Rumwerth ha= ben und nicht in beliebiger Menge umfonft zu haben fein. Das betreffende Gut läßt mithin nothwendig eine doppelte Benutzung einestheils als Geld, anderntheils als Mittel zur Befriedigung irgend welcher andern Bedürfniffe gu. Gein Taufch= werth in dem einen oder in dem andern Falle fann aber offenbar auf die Daner, wenn daffelbe unmittelbar als Geld gebraucht werden fann, gar nicht, und wenn es zu diesem Zwede erst noch einer Berarbeitung (Ausmungung) unterworfen wird, nur um den Betrag der Berarbeitungs= bezüglich Ructverarbeitungstoften verschie= den sein. Aus den früher erörterten Gründen (§. 50 in Berbindung mit §. 40) find aber hei allen civilifirten Bölfern die edlen Metalle zum Rohftoffe des Gel= des geworden. Ihr Werth und der Werth des Geldes fieht daher in innigfter gegenseitiger Abhängigkeit von einander, und derselbe ift um fo größer, als die Mus- wie die Entmungung mit verhältnigmäßig geringen, überdies noch mehrfach von den Regierungen übernommenen Moften und großer Schnelligkeit geschehen Es wird daher guläffig fein, an die Stelle der Frage nach den Beftim= mungsgründen des Werthes des Geldes biejenige nach den Bestimmungsgründen des Werthes der edlen Metalle zu feten.

Die eblen Metalle gehören weber zu ben zu einem bestimmten Kostensatze beliebig vermehrbaren, noch zu den in ihrer Menge absolut beschränkten, soudern viels mehr zu denjenigen Gütern, deren Angebot mit wachsenden, und zwar im Allgemeinen stetig wachsenden Kosten vermehrbar ist. — Hieraus ergiebt sich nach dem Obigen (§. 66, 3) unmittelbar, daß der Schwerpunet ihres Werthes durch die höchsten nothwendigen Productionstosten bestimmt wird. Da wegen ihres allgemeinen Begehrs und ihrer großen Frachtbarkeit die ganze civilizirte Welt sir sie ein einziges großes Marktgebiet bildet, so kommen in dieser Beziehung die Prosuctionskosten nicht blos an einem einzelnen Fundorte, sondern an allen Erzensgungsplätzen in Betracht. Für die zahlreichen Verkehrsmittelpuncte, die in diesem großen Marktgebiete vorkommen, nung sich aber der Werthschwerpunct verschieden

stellen im Berhältniß zu der Berichiedenheit der Kosten, welche ihnen die unmit= telbare oder mittelbare Beziehung der edeln Metalle von den Gewinnungsorten ver=

urfacht (f. unten §. 83).

Bas die Stärke ber Rachfrage betrifft, fo fett sich diese zusammen aus ber Nachfrage zur Berwendung als Geld, b. h. für Umsatzwecke, und berjenigen zur Bermendung für Rutzwecke. Die erstere wird bestimmt durch brei Momente, nämlich erftens burch die Menge ber umzusetzenden Guter; zweitens, wenn man die zu beforgenden Umfate fich nicht in einen Augenblick zusammenfallend, fondern über eine gemiffe Zeitfrift vertheilt bentt, burch die Durchschnittszahl ber Umfate, welche mahrend biefer Beit die einzelnen Geloftude zu bewerfstelligen vermögen, die fogenannte Schnelligfeit bes Geldumlaufs; brittens durch den Werth felbft bes Geldes. Denn offenbar fieht der Bedarf für den Umfat im umgefehrten Berhältniffe zu dem Werthe des Geldes. Je höher diefer, besto geringer die Geldsumme, mit welcher eine gegebene Gutermenge umgesett werden fann. Diefer Berth wird ja aber eben erft gesucht. Allerdings gibt es gewisse, wenn schon febr weit aus= einanderliegende Grenzen, die derfelbe nicht wol nach oben oder nach unten überichreiten fann, weil fonft bas betreffende But fich jum Gelbbienfte nicht mehr eignen wurde; allein durch dieselben wird zwar ein Erklarungsgrund geliefert, warum gerade bestimmte Stoffe ale Geld gebraucht werben, nicht aber eine irgend ausreichende Begrundung, weghalb fie als Geld gerade einen bestimmten Werth haben mußten. Bur Erklarung bes Gelbbedarfes ist man baher verwiesen auf ben Werth des Gelbstoffes als Rutgut, von welchem fich, wie oben gezeigt murbe, ber Werth des Geldes nicht loslöfen tann. Man muß ausgehen von der Nach= frage nach edeln Metallen zu Rutzweden bei ben verschiedenen Werthhöhen. Jeder Werthstufe entspricht bann ein gemiffer burch bie Menge ber umzusetzenden Guter und die Geschwindigfeit des Gelbumlaufs bestimmter Gelbbedarf. Diefer gufam= mengenommen mit ber auf ber betreffenden Werthstufe vorhandenen Nachfrage zu Rutzweden ergibt bann die Gesammtnachfrage nach ebeln Metallen.

Graphisch läßt sich das nach der in Abtheilung I dieses Buchs wiederholt angewendeten Methode in der Weise darstellen, daß man zuerst die Linie der Nachfrage zu Nutzwecken zwischen ber jetzt natürlich auf irgend ein anderes als Magstab dienendes Gut bezogenen Werth- und der Mengenscala einträgt und Diese Linie felbst als Ordinate, den Rest ber Mengenscala als Absciffe für bie Bestimmung der Linie der Nachfrage nach Geld benütt. Der Ubstand Diefer Linie von der Ordinate ist bei einer Preishohe von Rull unendlich, bei einer Preishohe von Eins gleich ber Menge ber umzusetenden Guter dividirt burch die Umlauf8= gefdwindigfeit; bei jeder weitern Berthhohe fo groß, dag das Product als Berth und Menge immer das nämliche wie bei einem Werthe von Gins bleibt; fie wird endlich bei berjenigen Werthhöhe, wo die als Ordinate gebrauchte Linie ber Nachfrage zu Rutzweden ihr oberes Ende durch Ginfallen auf der Werthscala erreicht, gleich Rull, weil darüber hinaus die Taufchfähigfeit des betreffenden Gutes überhaupt und damit auch seine Fähigkeit als Geld zu bienen aufhört. Dber aber man verfährt umgekehrt, ftellt junachst die eine Spperbel bilbende, durch bie Menge ber Umfatguter und die Geschwindigfeit des Geldumlaufs bestimmte Linie der Nachfrage nach Geld innerhalb der beiden Scalen auf und conftruirt von diefer aus, indem man fie als Ordinate für die Bestimmung der Nachfrage gu Nutzweden benutt, die Linie der Gesammtnachfrage. Der Bunct, mo diese lettere die hyperbolifche Linie der Geldnachfrage erreicht, bezeichnet zugleich die Grenze,

bei welcher eine Berwendung des fraglichen Gutes als Umsahmittel aufhört, denks bar zu sein. Thatsächlich bleibt das Geldgut von dieser Werthhöhe natürlich ims mer weit entsernt, weil ein Gut, sobald es als solches nur eine sehr beschränkte Nachfrage hat, schon um deswillen nicht füglich als Umsahmittel benutzt wersen kann.

## §. 80.

#### Beranberungen bes natürlichen Gelbmerthes.

Die angeführten Schriftfteller an ben angeführten Orten.

Eine Beränderung des natürlichen Geldwerthes findet statt, wenn das Gleichsgewicht zwischen Nachfrage und Angebot nicht mehr bei derselben Werthhöhe wie bisher eintritt. Die Ursache hiervon kann sowol auf Seiten des Angebots als auf Seiten der Nachfrage liegen.

1. Auf Seiten des Angebots können folgende Umstände einwirken:

a) Abnehmende Ergiebigkeit oder Berfiegen der bisherigen, andererseits Auf-

findung und Eröffnung neuer Fundstätten.

b) Rostspieliger oder wohlseiler Werden der Förderung der Erze und der Gewinnung der Metalle aus denselben. Hierauf äußert außer den mit der Nothswendigkeit der Förderung der Erze aus größern Tiefen und überhaupt schwerer zugänglichen Lagerstätten verbundenen bergmännischen Schwierigkeiten auf der einen und der Auffindung besserr Förderungssund Verhütungsmethoden auf der ansdern Seite, namentlich auch der Wechsel in der Höhe der Arbeitslöhne und des Capitalzinses seinen Einfluß.

c) Für diejenigen Plätze, welche die ebeln Metalle nicht selbst produciren, sondern von auswärts beziehen, Beränderungen der Transportsosten, und zwar nicht blos zwischen diesen Plätzen und den Orten, von denen sie jene beziehen, sondern auch zwischen den letztern und dritten Plätzen, sowie Beränderungen in der Natur oder dem Werthe (am Bestimmungsorte) der Aussuhrgüter, welche die Bezahlung

der edeln Metalle bilben.

2. Auf Seiten der Nachfrage fonnen einwirfen:

a) Eine Erweiterung oder Berengerung des Gebietes, auf welchem regel=

maßige Berkehrsverbindungen befteben.

b) Beränderungen in der Nachstrage nach edeln Metallen zu Rutzwecken, hervorgerufen theils durch einen Wechsel des Wohlstandes, theils durch Beschränstung oder Ausbehnung der Verwendung der edeln Metalle für die verschiedenen einzelnen Zwecke.

c) Beränderungen in der Rachfrage nach Geld. In dieser Beziehung kommt

in Betracht

a) bie von der Höhe des Wohlstandes und von dem Grade der Aus= bildung des Verkehrs abhängende größere oder geringere Menge umzusetzender Güter;

β) die mehr oder minder hohe Entwicklung der Kunft, das Todtliegen des Geldes zu verhindern, bezüglich die Umfatze ohne Bernittlung des Geldes zu be-

werkstelligen.

Die Beränderungen, welchen der natürliche Werth der edeln Metalle aus so vielen Ursachen ausgesetzt ist, machen dieselben ungeeignet zum Werthmanftabe für weit auseinander liegende Zeiträume. Ihre Verwendbarkeit als Geld, welches

regelmäßig bestimmt ift, rasch wieder ausgegeben zu werden, wurde durch dieselben aber nur bann mefentlich beeinträchtigt werden, wenn fie fehr fonell erfolgten und wenn ber wirkliche Werth fich ebenfo rafch bem natürlichen gleichstellte. Dies ift nicht der Fall. Ueber den lettern Bunct f. den folgenden Baragraphen. Bas aber die Langsamkeit der Beränderungen des natürlichen Werthes selbst betrifft, so finbet fie ihre Ertlärung darin, daß in ber Regel Umftande, die wertherhöhend einzumirten geeignet find, mit folden gusammentreffen, beren Ginfluß in entgegengesetter Richtung geht. Go bewirken die Auffindung neuer ergiebiger Fundorte und die Berbefferung der Bertehrsmittel meiftens auch ein Bereinziehen neuer Gebiete in den Rreis des regelmäßigen Berfehrs und eine Bermehrung der umgufetenden Gutermengen. Dem Aufhören ber Berwendung ber ebeln Metalle für gemiffe Nutzwecke steht häufig eine neue ober vermehrte Unwendung zu andern 3meden gur Seite. Mit einer je geringern Metallmenge man bei Bergolbungen und Berfilberungen austommen lernt, defto mehr behnt fich mit ber größern Bohlfeilheit auch der Berbrauch vergoldeter und verfilberter Artifel aus. Mit dem Fortschreiten des Wohlstandes und der Entwidelung der Berfehrswirthichaft bilben fich auch die geldersparenden Unftalten und Ginrichtungen weiter aus und so fort. Insbesondere muß aber auch die weitere Ausdehnung des Geldmarttes bier magigend einwirken, indem an einzelnen Platen wirtsame Ginfluffe nicht nur badurch. baß sie sich auf einen weitausgedehnten Raum fortpflanzen, an Tiefe der Birtfamteit verlieren, fondern häufig auch durch entgegengefette Ginfluffe auf andern Buncten ausgeglichen werben.

### §. 81.

Abweichungen bes wirklichen Berthe ber edeln Metalle von ihrem natürlichen Berthe. Die angef. Schriftsteller a. d. angef. Orten.

Der wirkliche Werth der edeln Metalle kann von ihrem natürlichen Werthe abweichen. In dieser Beziehung find verschiedene Fälle zu unterscheiden.

1. Einer Beränderung des natürlichen Werths der edeln Metalle folgt der wirkliche Werth derselben nur mit großer Trägheit. Dies hat folgende Gründe:

- a) Der wirkliche Werth eines Gutes folgt bem natürlichen im Allgemeinen um so rascher, je leichter sich der Vorrath bei veränderten Verhältnissen diesem anpassen läßt. In Folge der Tauerbarkeit und des hohen Werthes der edeln Metalle ist aber ihr Vorrath im Verhältnis zu den jährlichen Zugängen und Abgängen von demselben ein anservordentlich bedeutender, und es bedarf daher sanger Zeit, dis er sich auf die den veränderten Verhältnissen entsprechende Höhe zu ftellen vermag.
- b) Der jeweilige Stand des Werthes der edeln Metalle hat auf die Ausbehnung oder Beschrüngung ihrer Production nur eine verhältnismäßig schwache und langsame Wirkung. Denn einestheils ist die Ausbehnung dieser Production häufig mit Schwierigkeiten, namentlich der Nothwendigkeit einer Fixirung ansehnelicher Capitalien, verbunden, zu deren Ueberwindung man sich nur langsam entsichtest, anderntheils walten gerade bei den edeln Metallen Umstände ob, welche nicht selten ihre Gewinnung noch bei einem Werthstande sortsehen lassen, welcher dieselbe wirthschaftlich nicht mehr rechtsertigt. Beim Golde ist es vornehmlich die Hoffnung auf besondere Glücksgewinnste, beim Silben die Schwierigkeit der Aussells

findung anderweiter lohnender Arbeit für die bei feinem Abbau beschäftigten Arbeister und ber Gerausziehung ber in ben Bergwerken fixirten Capitalien, welche in

dieser Richtung wirft.

2. Erscheint der Vorrath der edeln Metalle hiernach für fürzere Zeitperios den als ein verhältnißmäßig unveränderlicher, so muß, so lange diese Unveränderts heit dauert, auch der natürliche Werth derselbe bleiben, wenn gleichzeitig die Nachstrage sich edenfalls unverändert erhält. Nun kann die Nachfrage während einer solchen Periode wol im Ganzen und Großen sich gleich bleiben und folglich, wie gesagt, der natürliche Werth als unverändert anzusehen sein. Im Einzelnen ins dessen, von Tag zu Tag wird die Nachfrage von so manichsachen und veränders lichen Einslüssen bestimmt, daß sie dachfrage von so manichsachen und veränderslichen Einslüssen Unverhaltungen des wirklichen Werthes der edeln Metalle von ihrem verhältnißmäßig constanten natürlichen Werthe ergeben zu müssen. Diesen wirken

jedoch folgende zwei Umstände entgegen:

a) Der wirkliche Werth der Güter wird nicht durch das Verhältniß zwi= iden Borrath und Nadfrage, fondern durch dasjenige zwischen Angebot und Rad: frage bestimmt. Dit andern Worten, nicht der gefammte Borrath ift es, der hier in Betracht tommt, fondern nur derjenige Theil beffelben, welcher wirklich am Markte ift. Auch bei unverändertem Gefammtvorrathe wird fich daher einer wechfelnden Rachfrage gegenüber ber Werth auf fortwährend gleicher Sohe halten tonnen, wenn neben dem zu Markte kommenden Theile jenes oder dem Angebote noch ein anderer Theil existirt, aus welchem der erstere je nach Bedürfnig mit Leich= tigfeit fich ergangen läßt ober in den er theilweise überzugeben bermag. Gerade von den edeln Metallen aber pflegt ein verhältnifinäfig bedeutender Theil vom Markte entfernt gehalten zu werden, und dieser Theil sich ohne Schwierigkeit ebenfowol verringern als vermehren zu laffen. Die Bedurfniffe, welchen die zu Rutszwecken verwandten edeln Metalle dienen, find im Allgemeinen von geringer Dringlichkeit; ihre Befriedigung kann aufgeschoben werden ober, wenn auch minder vollkommen, burch andere Guter stattfinden. Aus diefem Theile des Borraths kann baher leicht das Angebot vergrößert werden. Jene Bedürfnisse sind aber auch all= gemein verbreitete, beghalb ift die Möglichfeit ber gedachten Gulfe ausgedehnt, und defihalb kann andererfeits ein momentaner Ueberfluß des Angebots von ihnen leicht aufgesogen werben. Weiter aber bilden die edeln Metalle wegen der Leichtigkeit fie aufzubewahren und des geringen Grades, in dem fie der Zerftorung ausgesett find, auch eine vorzüglich geeignete Form ber Werthaufbewahrung. Die zeitweis lig unbeschäftigten Capitalien, beren es in jeder höher entwickelten Bolfswirthschaft immer eine ansehnliche Menge gibt, pflegen daher vorzugsweise in ihnen aufbewahrt zu werden, und diese Vorrathe - hoards - bieten eine weitere Möglichkeit, im Bedürfniffalle das Angebot zu erweitern.

b) Bei weitem wichtiger noch ist die Möglichkeit durch erweiterte oder beschränktere Benutzung der den Umlauf des Geldes befördernden Einrichtungen und Anstalten und des Credits auf die Nachfrage nach Geld selbst einzuwirken und sie trotz der Aufgabe, wechselnde Gütermengen umzusetzen, auf möglichst sich gleich bleibender Höhe zu halten. In Zeiten rasch zunehmenden Wohlstandes und sich erweiternden Berkehrs, denen keine entsprechende Vermehrung der Edelmetallproduction zur Seite geht, führt eben diese Tendenz den bestehenden Geldwerth sestzuhalten, hanptsächlich zur Entwicklung dessenigen volkswirthschaftlichen Zustandes,

welcher oben (§. 53) als Creditmirthschaft bezeichnet wurde.

3. Wenn aber die Ausbehnung oder Ginschränfung des Credits, fo lange sie der Ausdehnung oder Einschränkung der Production und des Berkehrs parallel geht, die Stetigkeit des mirklichen Geldwerthes fordert, fo nuß fie andererseits Die Ursache von Schwantungen dieses Werthes werben, sobald fie fich von jenem Parallelismus entfernt. Der Credit fann möglicher Weise in einem Umfange in Uniprud genommen werden, welcher weit über die vermehrten Bertehrsbedürfniffe hinausgeht und bei welchem Zahlungeversprechen und die fie documentirenden Paviere nicht sowol mangelnde Baarmittel ersetzen, als mit den vorhandenen in Concurreng treten und badurch beren Werth bruden (vergl. oben S. 61). Ueber fur; ober lang tritt ber Rudichlag, die Krisis ein. Wenn die Schuldpapiere zur Ginlojung fällig werden, finden fich Gingelne gur Beschaffung der erforderlichen Baarmittel außer Stande. Ihre Zahlungsunfähigfeit verbreitet Schrecken und Digtranen in weiten Kreisen, der Credit gieht sich frampfhaft gusammen und es ent= steht eine plögliche allgemeine Nachfrage nach Baargeld, zu beren Befriedigung die aus bem Dienste für Autzwecke herbeizuziehenden und die in hoards aufgefammelten edeln Metalle in der Regel nicht ausreichen. Die Folge ist bann ein raiches Sinaufgeben des wirklichen Werthes der edeln Metalle über den natürlichen, bis allmälig durch neue Zufluffe und durch Wicderherstellung des Credits eine rudlaufige Bewegung eintritt.

Erstreckt sich ber Migbrauch bes Credits nur auf einen verhältnigmäßig tleinen Theil des Marttgebietes der edeln Metalle, so fann übrigens eine derar= tige Krifis eintreten auch ohne daß ein merfliches Ginken des Werthes der lettern vorhergegangen ift, indem die Creditanspannung sich hauptsächlich nur in einem Sinwegdrängen ber Baarichaft nach bem Auslande außert, bas auswärtige Martt= gebiet ber edeln Metalle aber ein zu ausgedehntes ift, als daß bier ein folder Buflug eine fühlbare Einwirtung auf den Werthstand berfelben zu außern

perniöchte.

4. Co lange die Gewohnheit des Ansammelns von todten Schäpen noch porherrichend ift, tann aus ber plöglichen Eröffnung folder Schäte menigstens in einem beschränkten Kreise eine ansehnliche Bermehrung des Angebots der edeln Metalle entstehen und dadurch ein Ginten ihres Werthes hervorgerufen werden, das fich bann allmälig, fei es burch eine Steigerung bes Bedarfs, fei es durch ein Abfliegen des leberfluffes in's Unsland, fei es burch ein Wiederherausziehen ent= fprechender Summen aus bem Bertehr wieder ausgleicht.

#### §. 82.

Die wirthicaftliche Bedeutung ber Abweichungen bes wirklichen Geldwerthes ber ebeln Metalle vom naturlichen und ber Beranderungen bes lettern.

Rau s. 272 ff. Roicher s. 140 ff. 215 ff. Mill B. III. Cap. 12 und 13.

1. Die zulest besprochenen Werthschwankungen der edeln Metalle, insbesondere ihres als Geld dienenden Theiles, verändern den Schwerpunct bes Werthes berfelben nicht und gleichen fich infofern in langern Friften gegenseitig aus. Daß dieje Schwankungen gleichwohl nicht ohne tiefgreifende Bedeutung auf die gange vollewirthichaftliche Entwidelung bleiben, hangt vornehmlich mit der Rafcheit ihres Eintretens zusammen. Schon das Sinten des Geldwerthes in Folge ber Creditüberspannung entwidelt fich in der Regel ziemlich rasch, noch schneller geht mit der Contraction des Credits das Steigen vor fich, und diefer cafche Wechsel

muß ben regelmäßigen Betrieb ber Boltswirthichaft wefentlich beeinträchtigen. Rannentlich wird durch ihn der Waarenumsatz und mit ihm die Production bald übermäßig angeregt, balb zurudgehalten und in's Stoden gebracht. Anftatt einer gleichmäßigen Befriedigung der Bedürfniffe tritt in Folge davon ein Bechfel von Schwelgen und Darben ein, der die consumtiven Reigungen, und an dem fortwährenden Wechsel der Bermögensverhaltniffe zieht sich eine Vorliebe für die speculative Ausbeutung diefes Wechsels groß, welcher die wirthschaftlichen Fähigfeiten der Bevolferung in ungefunde Bahnen leitet. Wie aber der Wechfel des Geldwerthes hier felbst nur eine Folge ber Schwankungen des Credits ift, so ift auch die Urfache folcher Buftande und die Abhulfe derfelben nicht im Gelbe und auf baffelbe bezüglichen Magregeln, sondern nur im Credit und den zur Berhutung von beffen Migbrauche gegebenen Mitteln zu fuchen. Das Geld fdmankt nicht im Werthe, weil es aus edeln Metallen befteht; die Eigenthumlichkeiten biefer wirken vielmehr diesen Schwankungen fraftig entgegen, sondern das Schwanken des Werthes der edeln Metalle ift eine Folge ihrer Function als Geld, die jeden anbern Geldstoff ebenso und in noch höherem Grade treffen würde.

Wenn bei einem Schwinden bes Credits gemiffe Creditpapiere als legale Bablungsmittel aufrecht erhalten werden, mit andern Worten, wenn man ein Bapiergeld mit Zwangscurs hat, so sinkt deffen Werth bei sich gleich bleibender Umlanfogeschwindigkeit in demselben und bei vergrößerter Umlaufogeschwindigkeit in entsprechend größerem Dage, ale das Berhaltnig ber ansgegebenen Menge gu der umzusetzenden Gütermenge sich vergrößert. Diese Beranderung fett fich aber den einzelnen Waarengattungen gegenüber je nach der größern oder geringern Beweglichkeit ihres Angebots mit verschiedener Geschwindigkeit durch. Metalle, welche nun felbst zu Waaren werden, gehoren ihrerfeits wegen ihrer leichten Bersendbarkeit und ihres ausgedehnten auswärtigen Marktgebietes zu benjenigen Gatern, beren Angebot fich am leichteften reduciren läft. Die Entwerthung des Papiergeldes pflegt sich daher ihnen gegenüber eher und entschiedener herauszuftellen, als gegenüber ber Sauptmaffe der übrigen Waaren, namentlich ber Fabricate.

2. Gang anderer Art als die Ginwirkung der im Borhergehenden besproche= nen Werthschwantungen zeigt sich biejenige einer Beränderung des natürlichen Werthes der ebeln Metalle auf die Bolkswirthschaft. Durch eine folche Beränderung wird der wirkliche Werth derfelben und speciell des Geldes zwar aus den bereits erörterten Gründen nur allmälig, aber dauernd verändert, und diesem Ergebniffe und den daran fich knupfenden Folgen durch isolirte oder vereinte Gegenbestrebungen oder durch staatliche Magregeln sich zu entziehen, ist im Allgemeinen unmöglich, da die Urfachen meistens außerhalb des Bereichs ber freien Entschlufthätig= feit liegen. Diefe Folgen find felbstverständlich verschiedene, je nachdem ber Schwerpunct des Werthes der edeln Metalle gefallen oder geftiegen ift.

a) Bei einer Berwohlfeilirung ber Gelbstoffe find, weil das Sinken bes Geldwerthes nur nach und nach mit der allmäligen Anfüllung aller Umlaufscanäle sich verwirklicht, Diejenigen, burch beren Hande ber Strom der edeln Metalle zuerst geht, gegenüber von Denjenigen, welchen er sich erst später zuwendet, begünftigt. Daher im Allgemeinen die Edelmetalle producirenden Bölter, soweit fie an den gunftigen Productionsverhaltniffen Thei! nehmen, und die durch den Bertehr zunächst mit ihnen verbundenen, prafumtiv alfo die Bolker mit hochausgebil betem Sandel und Gewerbswesen, vor den übrigen Bolfern, die Unternehmer vor den Arbeitern, die Producenten der vorzugsweise von den Gewinnern des Edel-

metalls begehrten Waaren vor Denen, deren Producte auf Abjat an Jene nicht rechnen können. In letterer Beziehung ergiebt fich aus bem Umftande, bag ber Goldbergbau vorzugsweise durch fleine Unternehmungen felbständiger Arbeiter, der Silberbergbau vornehmlich durch den Staat und andere Groffunternehmer betrieben wird, daß der in erfter Sand gemachte Gewinn einer reichen Ausbeute bei jenem fich in der Regel unter eine größere Angahl ökonomisch und social niedriger geftellter Producenten, als bei biefem vertheilt. Und ebenfo geht bas Gold auch von seinen ursprünglichen Erwerbern, weil die Bedürfniffe berfelben im Allgemeinen bei weitem weniger concentrirt find, in der Regel auf eine größere Menge zweiter Hände über und so fort, als das Silber. Die ausgleichende Vertheilung des Goldes durch alle Kreise des Verkehrslebens scheint mithin rascher zu erfolgen, als die des Silbers. Die mittleren und unteren Schichten ber Befellichaft, benen beim Golbe ber Gewinn der Beranderung vorzugsweise zu Theil wird, find aber durchschnittlich zur unproductiven Consumtion weniger geneigt und zur Capitalbildung beffer geschickt als biejenigen Claffen, welchen bei ber vermehrten Gilbergewinnung ber Sauptantheil zufällt. Mus Diesem Grunde fcheint im erstern Falle mit der Edelmetallentwerthung gleichzeitig eine derfelben entgegenwirfende Ausdeh= nung der Production, des Bertehrs und folglich des Geldbedarfs in viel höherem

Grade Sand in Sand zu gehen, als im lettern.

Weiter find bei einer folden Entwerthung des Gelbftoffs Diejenigen, welche in Betreff ber Mittel, aus welchen fie ihr Gintommen beziehen, eine groffere Beweglichfeit ber Berwendung besitzen, Denen gegenüber, welche in dieser Beziehung hinter ihnen zurückstehen, begünstigt; so im Allgemeinen die Capitalisten gegenüber ben Arbeitern, Die Inhaber mobiler Capitale gegenüber denen fixirter Capitale, höhere Arbeiter gegenüber niederen, auf turze Zeit verpflichtete gegenüber bauernd gebundenen zc. Bei emigen oder auf lange Zeit fixirten Geldrenten, bei Geldbarleihen, die erst nach einem längern Termine rudzahlbar werden, verlieren die Gläubiger, gewinnen die Schuldner. Der Staat gewinnt an feinen in Geld fixirten Zahlungsverbindlichkeiten, namentlich gegenüber feinen Gläubigern und fei= nen Beanten, insofern er nicht, was die Lettern betrifft, aus besondern Gründen eine entsprechende Erhöhung ber Besoldungen eintreten läßt. Er verliert an seinen in Geld festgesetten Ginnahmen, namentlich einem großen Theile der Steuern, und an den Ausgaben für Guter und Dienstleiftungen, die zuerft im Breife fteigen. Als Ebelmetallproducent hat er, so lange die Entwerthung fortgeht, ben Werth der Beräußerung aus erster Hand, also prasumtiv zu einem höheren als bem befinitiven Werthstande. Rach Confolidirung der Entwerthung hangt fein Gewinn ober Berluft davon ab, ob bei feinen Bergbanunternehmungen der Abichlag des Werthes ihrer Producte durch beren reichere oder wohlfeilere Gewinnung aufgewogen wird oder nicht. Sinsichtlich der übrigen von ihm getriebenen Productivgeschäfte ist ein gunstiges ober ungunstiges Ergebniß davon abhangig, ob er rechtzeitig und in genügendem Dage den Breis feiner Broducte zu fteigern bermag ober nicht. Alles zusammen genommen dürfte er in der Regel durch die gange Entwicklung mehr verlieren als gewinnen, und diese baber einer Machtfteis gerung berjenigen Elemente, an welche er wegen einer Bermehrung feiner Ginnahmen gewiesen ift, gunftig fein.

Was endlich das Ergebnis der Beränderung für die ganze Volkswirthschaft anbetrifft, so stellen sich, nachdem sich die Entwerthung der edeln Metalle sestigesetzt hat, die an die Ausbewahrung, den Transport und den Umlauf des Geldes sich kmipsenden Kosten und Unbequemsichteiten höher wie vordem. Andererseits sindet sich die Berwendung der edeln Metalle zu Nutzwecken erleichtert. Doch sind das Dinge von geringer Bedeutung. Ungleich wichtiger ist die durch die im Berstaufe der Entwerthung sich ergebenden Gewinne auf der einen, Berluste auf der andern Seite hervorgerusene veränderte Bertheilung des Bolksvermögens. Da sich aber im Allgemeinen annehmen läßt, daß die gewinnenden Theile der Bevölkerung die betriebsamern, productivern und sparsamern sind, so muß das Sinken des natürlichen Werthes der cheln Metalle sür den volkswirthschaftlichen Fortschritt als in der Regel günstig angesehen werden. Nicht zu übersehen indessen sie mancherlei Entbehrungen und Kämpse, welche der lebergang für einen großen Theil

ber Bevölferung mit fich bringt.

b) Eine Erhöhung des natürlichen Werthes der Geldstoffe hat im Allge= meinen die entgegengesetzten Wirkungen wie eine Berminderung deffelben. Die die lettere in politischer Beziehung ben popularen Clementen, so ift jene durchschnitt= lich ben herrichenden Gewalten gunftig. Die wirthschaftlichen Bortheile und Rad= theile ber vollendeten Beranderung find im Gangen ebensowenig von durchgreifender Bedeutung, als die einer Beränderung in entgegengesetzter Richtung. Bon erheb= lidem Bewichte bagegen find die Folgen der fich vollziehenden Beranderung. Die im entgegengesetzten Falle gewinnenden Claffen find hier die verlierenden und umgekehrt, und da jene soeben als die durchschnittlich productiveren bezeichnet wurden, fo ideint der Erfolg für den Buftand der Bolfswirthichaft im Gangen ein un= gunftiger fein zu muffen. Indeffen ift zu erwägen, daß die Menfchen an bestimmte öfonomische Stellungen feineswegs absolut gebunden find, sondern eine mehr ober minder weit gehende Freiheit in der Wahl ihrer Stellung haben. Bon dieser Freiheit werden die voraussichtigern, entschlossenern, thätigern, überhaupt geschäftstüchtigern Elemente ber Bevolkerung überwiegend Gebrauch machen, und fo werden fie es fein, die, auch wenn fie von Saus aus die Bunft der Lage meniger für sich hatten, die letztere doch zu ihrem Bortheile gegenüber ben minder umsichtigen, minder entschlossenen, minder thätigen, öfonomisch minder befähigten Elementen ausbeuten. Doch broht allerdings ber Entwidelung ber Bolfswirthichaft hier von zwei Umftanden eine nicht unerhebliche Gefahr. Erftens nämlich nimmt unter folden Berhältniffen leicht die Reigung zu unproductiver Berzehrung von Capital überhand, theils in ber Form ber Unterlaffung bes für die Erhaltung bes lettern nothwendigen Aufwandes, theils in der Form einer burch die nominelle Berwohlfeilerung mancher Genugguter veranlagten übermäßigen Confumtion. fodann führt das Widerstreben der Producenten, die Erhöhung des Geldwerthes practisch anzuerkennen, d. h. sich in den gesunkenen Geldpreis ihrer Waaren gu fügen, leicht zu einem Burudhalten ber Berfaufsvorrathe in ber ungerechtfertigten Hoffnung auf ein Wiedersteigen der Preise und in Folge bavon zu einer miß= brauchlichen Ausbehnung Des Credits, Die fich ichlieflich in mehr ober minder groken Berluften radien.

#### §. 83.

Die Berichiedenheit bes Werthes und bie Bewegung ber edeln Metalle von Land ju Land.

Smith B. I. Cap. 11. Ubth. 3. Rojder §. 125. Senior three lectures on the cost of obtaining money 1830. Rebenius a. a. D. Mill B. III. Cap. 19 ff.

1. Von Land zu Land variirt der Werth der edeln Metalle theils dauernd theils vorübergehend; jenes in Folge einer Verschiedenheit des Schwerpunctes ihres

Werthes, diefes in Folge von Abweichungen von diefem Schwerpuncte.

a) Der Schwerpunet des Werthes der edeln Metalle richtet fich nach der Schwierigteit der Unichaffung derfelben im Bergleich gu ber Schwierigteit ber Berftellung ber als Gegengüter bienenden Waaren. Die Schwierigkeit ber Unichaffung ftellt fich für verschiedene Martte ober lander verschieden je nach der leichtern ober ichwerern Erreichbarteit der Bezugsplätze, der größern ober geringern Frachtbarteit der als Gegengüter hingingebenden Baaren und der Werthhöhe, welche die Gleidung ber internationalen Rachfrage biefen Gegengütern an den Bezugspläten ber edeln Metalle verleiht (vgl. §. 73). Dagegen ift die Art des Bezugs biefer, ob als Waare ober als Geld, mit welchem außenstehende Forderungen berichtigt merden, in diefer Beziehung gleichgültig. In denjenigen Landern, welche in Betreff der ebengenannten Puncte begünstigt sind, und es werden dies nächst den Productionsländern der edeln Metalle vornehmlich die mit hochentwickeltem Sandel und Bewerbswesen fein, haben daher die ebeln Metalle und folglich bas Geld einen vergleichsweise niedrigen Werth, d. h. die Geldpreise ber Baaren find vergleichs= weise hohe; das Leben ist, wie man sid ausbrückt, theuer. Indessen fann diese Differeng zwischen Landern, die in regelmäßigem Bertehr miteinander stehen, feine fehr bedentende fein, indem fie unter diefer Borausfetzung den Betrag nicht überfteigen tann, welcher ben Roften ber bann eintretenden lleberführung ber edeln Metalle und der für dieje taufchweise hinzugebenden Baaren entspricht. Bersuche, biese Ausgleichung durch fünstliche Regelung bes Ab- und Zuströmens der edeln Metalle zu verhindern, erweisen sich wegen der übergroßen Schwierigkeiten, welche gerade diefe ihrer Ratur nach einer Controle und Gingwingung ihrer Bewegung entgegenfeten, im Allgemeinen ale erfolglos. Mur im Bertehr mit folden Canbern, in welchen die eingeführten Metalle aus irgend welchem Grunde fortwährend thefaurifirt werben, fann von einer folden Werthausgleichung eine Ausnahme stattfinden. Bon biefem Falle abgesehen muffen Erleichterungen des Verfehrs und Berbefferungen der Transportmittel auf den internationalen Unterschied des natur= lichen Werthes der edeln Metalle vermindernd einwirten.

Bon dem natürlichen Werthe ist der absolute Kostensatz der edeln Metalle zu unterscheiden, d. h. das Maß der Anstrengungen und Entbehrungen, welche ein Bolt zu ihrer Erlangung auf sich zu nehmen hat. Dieser hängt von der Productivität der nationalen Arbeit ab. Für die internationale Berkehrsstels lung der Bölter ist er insosern von entscheidender Wichtigkeit, als Bölter, die einen niedrigen Kostensatz der edeln Metalle haben, auf ausländischen Märtsten als die besten Kunden aufzutreten im Stande sind, und nicht minder, wo ihr politischer Wille durch Auswendung von Geldmitteln zur Geltung gebracht werden soll, diese mit geringeren Anstrengungen und Entbehrungen aufzubringen vermögen, als andere Bölser mit einem höhern Kostensatze der edeln Metalle.

b) Die Ursachen ber in §. 81 besprochenen Abweichungen des wirklichen Werthes der edeln Metalle von ihrem natürlichen Werthe sind der Art, daß sie nicht nothwendig auf dem ganzen Marktgebiete zu gleicher Zeit und in gleicher Stärke wirksam werden müssen. Bielmehr treten an den verschiedenen Verkehrsmittelpuncten abwechselnd Sinwirkungen bald der einen, dald der andern Art mit manichsach abgestufter Kraft hervor und bewirken socale Abweichungen des Werthes von verschiedener Richtung und Stärke. Auch in diesem Falle aber wird durch die entstandene Werthdifferenz ein Ab- oder Zuströmen der edeln Metalle angeregt, welches ihr Grenzen setzt, und zwar um so engere und frühere, je vielseitiger der Verkehr mit andern Plätzen sich entwickelt hat, und je freier und regsamer er sich bewegt.

2. Auf Grund dieser Betrachtungen laffen fich die im Weltverkehr vortom= menden Edelmetallfendungen erflären. Gie zerfallen in folgende Sauptelaffen. Einmal findet eine große Strömung von den Edelmetallproductionsländern über die großen Sandelsstagten nach allen Theilen der Bertehrswelt zum Zwecke der verhältnigmäßigen Bertheilung der neugewonnenen Erträge ftatt. 3m Gangen ift Dieselbe eine regelmäßige, ihre einzelnen Berzweigungen aber wechseln fortwährend nach Richtung und Starte mit der Beränderung des relativen Bedarfs der eingelnen Länder und Plate. Sodann gibt es eine gleich Gbbe und Fluth fortmahrend hin und her gehende Bewegung, die in den abwedfelnden Abweichungen der einzelnen Länder vom Gleichgewicht ihrer Waarenans= und Ginfuhr ihren Grund hat, übrigens durch gegenseitige Creditgewährung vielfach beschränkt wird. -Drittens endlich kommen nicht felten unregelmäßige plotfliche Strömungen mit langfam nachfolgenden Gegenftrömungen vor, die dadurch hervorgerufen werden, daß in einzelnen Ländern die Rothwendigkeit der Uebermittelung großer Werthbe= trage nach bem Auslande eintritt, namentlich in Folge von Migmache ober ber Betheiligung an auswärtigen Rriegen ober Unleihen - Werthbetrage, welche durch eine Steigerung der Waarenaussiuhr angenblidlich nicht gededt werden fönnen.

Den Mafftab für den Umfang aller diefer Bewegungen bilden vornehmlich

die Wechseleurse.

Daß übrigens ein Ab- oder Zuströmen der edeln Metalle in den Ländern, von oder nach benen es stattfindet, nicht ohne Weiteres ein Fallen oder Steigen der Geldpreise zur Folge haben muß, ergiebt sich aus der früheren Betrachtung der Tendenzen, welche wirksam sind, um auch bei einem wechselnden Vorrathe von Ebelmetallen den Werth des Geldes unverändert zu erhalten.

# §. 84.

Das gegenseifige Werthverhaltnif von Gold und Gilber.

Smith a. a. C. — Say Theil III. Abthl. 2. Cap. 10. — Ricardo Cap. XXVII. — Rau §. 277 b ff. Roscher §. 142.

Gold und Silber stehen sowol für den Dienst als Umsatzmittel als für einen großen Theil der Nutzungsdienste, zu welchen sie verwendbar sind, im Bershältnisse gegenseitiger Surrogate (s. §. 67, 1b), und der Werthstand des Einen wird daher durch denjenigen des Andern wesentlich mit bedingt und wirkt seiner

feits auf diefen gurud. Indeffen geht diefe gegenseitige Bedingtheit nicht fo weit, um bas Werthverhaltniß beider gegeneinander zu einem vollständig unveränderlichen zu machen. Gelbst wenn ihr wirklicher Werth von ihrem natürlichen niemals abwiche, wurde eine folche Unveranderlichfeit um begwillen nicht möglich fein, weil ber in dem Wertyverhaltniffe fich ausbrudende Borgug, ben man einem Gute vor feinem Stellvertreter einräumt, wesentlich von der absoluten Werthhöhe beider abhangt. Aus diesem Grunde ift das Steigen des Werthes von Gold und Gilber verbunden mit einer Tendeng zur Berringerung bes Werthverhältniffes von Gold jum Silber und umgefehrt. Die Abweichungen, welchen, wie gezeigt worden ift, die edeln Metalle von ihrem natürlichen Werthe unterworfen find, bringen aber noch weitere Störungen des Werthverhaltniffes der letteren gu einander mit fich, indem die Urfachen biefer Störungen und ebenfo der gegen diefe reagirenden Tendengen hänfig nicht beide Metalle, sondern nur eines derfelben ober wenigstens nicht beibe in verhältnißmäßig gleicher Stärke unmittelbar berühren. In Dieser Beziehung gewinnt namentlich der Umstand Bebeutung, daß die gegenseitige Bertretbarfeit ber beiben Metalle wegen der Berichiedenheit einerseits ihrer natürlichen Eigenschaften, andererseits des Umfangs und ber Roften ihrer Bewinnung feines= wegs unbegrenzt ift, vielmehr jedes derfelben ein Feld besitzt, auf welchem es nicht füglich durch das andere erjetzt werden fann.

Diese Beränderlichkeit der Werthrelation beider Metalle zu einander würde nur ein untergeordnetes Interesse haben, wenn es sich um Güter hans delte, in Bezug auf deren Behandlung, Annahme oder Berweigerung dem Einzelsnen vollkommen freie Hand bliebe. Sie nimmt aber eine besondere Beachtung in Anspruch, weil die edeln Metalle vorzugsweise die Bestimmung haben, als Geld zu dienen, und aus diesem Grunde die Gebahrung mit denselben manichsfachen anordnenden und verbietenden Bestimmungen der Staatsgewalt unterwors

fen ist. G. S. 50.

Die Bauptfrage, welche sich bier barbietet, ift die, ob biefe Beranderlichteit ben Staat an der gleichmäßigen Unerkennung beider edeln Metalle als legaler Zahlungsmittel nach einem bestimmten angenommenen Werthverhaltniffe verhindern muß ober nicht - Frage der einfachen ober doppelten Währung. Die namlichen Ursachen, welche, wie im vorigen Paragraphen hervorgehoben wurde, die Berfuche, den Werth der edeln Metalle fünftlich zu fteigern oder zu drücken, regelmäßig icheitern laffen, verhindern einen folden Erfolg auch in Betreff ber Regulirung des Werthverhältniffes des einen Gdelmetalls zu dem andern. Es fann fich daher bei der doppelten Währung nicht etwa um die Erzwingung der factischen Rebeneinanderbenützung des Goldes und Silbers im Geldbienfte handeln, und jene Frage reducirt sich folglich im Wefentlichen darauf, ob die Bortheile der Berwendbarkeit beider Metalle als legaler Zahlungsmittel oder die Nachtheite des Wechsels mit beiden in diesem Gebrauche höher anzuschlagen sind. Die größere oder geringere Ausdehnung und Abrundung des Landes, Die niedere oder höhere Entwidlung des inländischen und des internationalen Berkehrs ze. werden auf die Entscheidung von Einfluß fein; in der Regel aber find jene Bortheile als durch bieje Rachtheile entschieden überwogen anzusehen, und es erscheint baber richtiger, nur dem Gelde aus einem Metalle die Eigenschaft eines legalen Zahlungsmittels beizulegen, wobei die Berwendung des andern in befchränkter Menge als Scheideund Caffenmunge zu festem Curfe immerhin nicht ausgeschloffen wird. Welchem

Metalle in jener Beziehung der Vorzug gebührt, das hängt wesentlich von der Höhe der wirthschaftlichen Entwicklung eines Landes, von dem Umfange und der Richtung seiner Berkehrsbeziehungen zum Auslande so wie davon ab, welches Metall nach Lage der Dinge die größere Wahrscheinlichkeit der Unverändertheit seines Werthes für sich hat. — An sich genommen erscheint Gold als das consentrirtere, wohlseiler auszumünzende und weniger sich abnützende Gut als das vollkommenere und als solches einer höheren Wirthschaftsstufe entsprechende Umslaufsmittel.

# Viertes Buch.

# Die Vertheilung der Güter.

# Erftes Capitel.

# Von den Kosten und dem Ertrage der Production.

§. 85.

Begriff und Analyfe ber Productionstoften.

San, Ih. I. Abth. 2. Cap. 9. Rofder, §. 106. Mill, Bb. III. Cap. 3 u. 4.

Mit der Entwickelung der Volkswirthschaft überwiegt bei der Production immer mehr die Richtung auf den Verkehr. Vergl. §. 6. — Die wirthschaftliche Absicht geht bei einer solchen Production nicht auf diejenigen Güter, welche man selbst herstellt, sondern auf diejenigen, welche man mit jenen einzutauschen im Sinne hat. Erst wenn dieser Eintausch ersolgt ist, wenn die Güter abgesetzt und bezahlt sind, ist die Production im wirthschaftlichen Sinne als vollendet anzusehen. Die umgetauschten Güter stellen dann den Ertrag, Nohertrag der Production dar.

Dieser Ertrag erwies sich in den meisten Fällen als ein Aequivalent der Productionstosten (höchsten nothwendigen Productionstosten), und es fragt sich daher, was man unter Productionstosten zu verstehen hat, und worin dieselben bestehen.

Die Productionstoften bilden den Inbegriff aller Opfer, welche zum Zwecke der Production gebracht worden sind. Es lassen sich aber in denselben deutlich zwei Hauptbestandtheile unterscheiden. Entweder nämlich bestanden die Opfer in Darbringung von Vermögensbestandtheilen, die durch die Production verbraucht wurden, oder es war ihr Gegenstand ein solcher, der nicht zum Vermögen gerechnet werden konnte, es handelte sich bei deuselben vielmehr um ein unmittelbares Verzichten auf Befriedigung irgend welcher Art. Jene müssen, wenn die Production eine ersolgreiche sein soll, durch den Ertrag ersetzt, für diese muß aus demselben eine Entschädigung geleistet werden.

§. 86.

#### Der Ertrag ber Probuction.

Der Ertrag zerlegt sich bemgemäß in folgende zwei Bestandtheile: 1) in den Ersat ber bei ber Production verzehrten Güter, oder, da Güter

die bei der Production ihrer Substang nach verzehrt werden, deren Werth aber bewahrt werden foll, als umlaufendes Capital bezeichnet wurden, S. 4, in den Erfat umlaufenden Capitale, und

2) in die Entschädigung für perfonliche Opfer.

### §. 87.

#### Der Erfas bes umlaufenben Capitale.

Diefer Erfat muß umfaffen

1) die durch die Berzehrung der bei der Production verwandten Saupt=

und Bulfsitoffe vernichteten Werthe:

2) die in der Abnützung des ftehenden Capitals, das ja eben, insoweit es fich abnütt, aufhört ftehendes zu fein, liegende Werthzerftörung. Und zwar muffen fomohl bie laufenden Unterhaltungs= und Reparaturtoften, ale biejenigen Summen aufgebracht werden, welche zur Bildung eines Erfatzapitals bis zur allmäligen vollständigen Bernutung des ursprünglichen - zur Umortisirung - erfor-

berlich find:

3) bei Broductionen, welche eine bestimmte oder unbestimmte Reihe von Malen wiederholt werden foller, die ihrem Eintritte nach zwar unregelmäßigen, aber auf die Dauer in einem gemiffen erfahrungsmäßig festzustellenden Betrage poraussichtlich nicht ausbleibenden Berlufte. Der anzunehmende Betrag muß auf Die einzelnen Productionen repartirt und ein entsprechender Theil des Ertrags einer jeden der lettern als Capitalersat, der bis zum eintretenden Falle aufzusparen ift, angesehen werden - Bersicherungsquote.

Die Eigenthümlichkeit dieses Theils des Ertrages besteht darin, daß dieselbe, ohne den Zustand der Wirthschaft zu verschlechtern und namentlich eine etwaige ungeschwächte Fortsetzung der Production zu beeinträchtigen, nicht unproductiv vergehrt werden barf: daß er alfo für die Berbrauchsbedürfnisse ber Wirthschaftenden,

jo lange diese ihren Wohlstand behaupten wollen, nicht disponibel ift.

# §. 88.

#### Die Entichabigung für perfonliche Opfer.

Das Gegentheil findet bei dem andern Theile des Ertrags statt. Was hier aufgeopfert murde, mar nicht irgend ein Gegenstand des Bermögens, sondern ein Ruftand des activen oder paffiven Genieffens. Die Singabe war nicht eine fach= liche, fondern eine perfonliche. Die Guter, welche die Entschädigung fur biefelbe bilben, bringen also nicht das Bermögen auf seine alte Bohe gurud, fondern fie find nen zu diesem hinzutretende Beftandtheile, über welche die Berechtigten frei verfügen fonnen, ohne ihrem Wohlstande zu nahe zu treten. Bemahren diese dieselben, um nur ihre Rutzungen zu genießen, so erhalten sie nicht nur, sondern fie vergrößern ihr Bermögen. Bergehren fie dieselben, so bleibt der Bestand bes letzteren bennoch unverändert. Wegen dieser freien Berfügbarkeit betrachtet man diesen Theil des Ertrags als den eigentlichen Haupttheil und bezeichnet ihn dem= gemäß als Ertrag i. e. S. ober als Reinertrag.

Bum Behufe der weiteren Erörterungen, welche fich an Diefen Begriff fnupfen, ift es aber nothwendig, fich auf einen andern Standpunkt als den bisher eingenommenen, zu verjeten. Bilbete bisher bas Streben ber Menfchen und Bolter, die Außenwelt ihren Bedürsnissen entsprechend zu beherrschen, zu ordnen und umzugestalten, d. h. der allgemeine Gedanke der Production, die Grundlage unserer Entwickelungen, so wird es nun ersorderlich, die Ursache dieses Strebens, d. h. die consumtive Seite der Persönlichkeit, mit in das Bereich unserer Betrachtungen zu ziehen.

# Zweites Capitel.

# Bom Ginkommen im Allgemeinen.

§. 89.

Begriff bes Ginkommens. Nothwendigkeit beffelben.

Smith, Bb. 11. Cap. 2. — Sah, Thl. V. Cap. 1 ff. — Hermann, Abthl. VII. — Ricardo, Cap. XXVI. u. XXXII. — Rau, §. 70. — Roscher, §. 144 ff.

Die Gesammtheit der einem wirthschaftenden Subjecte in einer bestimmten Beriode zussließenden Güter, welche nicht Ersat von Capital sind und über welche jenes baher frei verfügen kann, nennt man sein Ginkommen.

Das Gintommen ift zu unterscheiben

1) von der Einnahme, die überhaupt alle während eines bestimmten Zeitraums in einer Wirthschaft eingehenden, also auch die capitalersetzenden Güter,

begreift;

2) vom Reinertrage, indem dieser einestheils immer als die Folge einer bestimmten Production erscheint, während das Einkommen nicht nothwendig aus einer solchen hervorgeht, und indem anderntheils dem Begriffe des Reinertrags die Beziehung auf einen bestimmten Empfänger sehlt, welche in demjenigen des Ein-

fommens enthalten ift.

Die wirthschaftliche Bedeutung des Einkommens beruft auf der Bergängslichkeit der wirthschaftlichen Güter, insbesondere der schnellern oder langsamern Zersstörung, welcher sie durch die Benutzung selbst ausgesetzt sind, da hieraus für alle wirthschaftenden Persönlichkeiten nicht nur zur Berbesserung, sondern einsach zur Erhaltung ihrer wirthschaftlichen Lage die Nothwendigkeit hervorgeht, sich ein Einstommen zu verschaffen.

§. 90.

Gintheilungen bes Ginfommens.

Die angeführten Cdriftfteller a. b. a. D.

Die wichtigsten Gintheilungen des Ginfommens find folgende:

1. Ordentliches und angerordentliches Einkommen, je nachdem eine regelmäßige Wiederholung der betreffenden Einnahmen in den auf einandersfolgenden Wirthschaftsperioden stattgefunden hat, bezüglich erwartet wird oder nicht. Das außerordentliche Einkommen pflegt, schon weil für die regelmäßigen Bedürfsnisse der Consumtion nicht auf dasselbe gerechnet ist, hänsiger capitalisitt zu wers

den. Andererseits stammt es häusig aus dem Stammvernisgen Dritter her, und ift beghalb vom Standpunkte der Bolkswirthichaft in vielen Fällen nicht als Ein-

tommen aufzufassen.

2. Ursprüngliches und abgeleitetes Einkommen, eine auf wirthsichaftliche Güter sich beschränkende Unterscheidung, je nachdem der Empfänger das Einkommen seiner eigenen Wirthschaft verdankt oder unvergolten aus der Wirthschaft Anderer bezieht. Dieser Gegensatz ist insbesondere bei der Berechnung des Gesammteinkommens eines Verbandes von Wirthschaften, also z. B. einer Nation, von Bedeutung, indem bei derzelben nur das ursprüngliche Einkommen der Einzelsnen in Ansatz gebracht werden darf.

Das ursprüngliche Einfonnnen besteht entweder unmittelbar in den eigenen Leistungen und Vermögensnutzungen Dessenigen, welcher es bezieht, oder in dem Entgelte für an Andere geleistete Dienste oder abgetretene Nutzungen. Mit der Entwickelung des Verkehrs tritt das unmittelbar bezogene Einkommen hinter dem tauschweise bezogenen sehr an Bedeutung zurück, ohne sich jedoch auch auf den höchs

ften Culturftufen vollständig zu verlieren.

Bei der Eintauschung des Einkommens kann übrigens die Hingabe der Dienste oder Nutzungen entweder unmittelbar oder vermittelt in der Form von Sachgütern, in denen sich dieselben fiziren, ersolgen. Wie es in dem letztern Falle für den Charakter des Einkommens als eines ursprünglichen gleichgültig ist, was die Empfänger der hingegebenen Sachgüter mit diesen ansangen, so auch in dem erstern Falle, ob die geleisteten Dienste oder abgetretenen Nutzungen productiv verwendet werden oder nicht; und auch Derzenige bezieht folglich ein ursprüngliches Einkommen, von welchem Dienste oder Nutzungen nur zur augenblicklichen unproductiven Berzehrung eingetauscht werden.

Findet ein Tausch unter Zwangseinwirkungen statt, so kann der erzwingende Theil seinem Einkommen nur insoweit den Charakter eines ursprünglichen beilegen, als der Werth dessen, was er hingibt, wirklich dem Werthe dessen, was er empfängt, entspricht. Der wichtigste Fall dieser Art ist der Tausch der Dienstleistungen der Negierungen gegen die Abgaden der Unterthanen. Insosern der Werth jener den dieser erreicht oder übersteigt, sindet eine Erhöhung des ursprünglichen Einkommens der Nation statt; insosern der erstere Werth hinter dem letzteren zurückleibt, ist das Einkommen, welches die Regierung oder deren Organe beziehen, nur als ein

abgeleitetes aufzufaffen.

3. Nothwendiges und freies Einkommen, je nachdem dasselbe zur persönlichen Erhaltung des Empfängers erforderlich und eben dadurch die Art seiner Verwendung von vorn herein bestimmt ist, oder aber der Empfänger, hitzsichtlich der Besriedigung seiner nothwendigen Lebensbedürsnisse bereits sicher gestellt, in der Verfügung über dasselbe vollkommen freie Hand hat. Diese Untersscheidung ist wegen der Unbestimmtheit und Veränderlichkeit des Begriffs der Lebensnothwendigkeiten zwar keine vollkommen sicher zu handhabende; sie hat aber dennoch wegen der verschiedenen Bedeutung, welche die eine oder die andere Art des Einkommens für den Wirthschaftenden besitzt, ihre vollständige Verechtigung. Das nothwendige Einkommen dient lediglich zur Erhaltung eines gegebenen wirthschaftlichen Zustandes; das freie Einkommen bildet die Voraussetzung für jede Verbesserung eines solchen Zustandes und, insosern der Fortschritt der Wirthschaft eine Vorbedingung der Entwickelung der Cultur und der Machtentsaltung nach Anzen ist, eine Voraussetzung auch für diese.

Bei der Anwendung diefer Unterscheidung auf das Ginfommen der Bolfer hat man sich hauptsächlich vor einem doppelten Miggriffe zu hüten. Nämlich ein= mal vor einer Unterschätzung der Bedeutung des nothwendigen Ginkommens gegen= über dem freien Gintommen. Auch die bloge Möglichkeit der Erhaltung einer Bevölkerung hat ihre politische und jociale Wichtigkeit und reicht insbesondere hin. um bis zu einem gemiffen Grade Culturfortschritte zu ermöglichen. Und andern= theils fann die Bermehrung des freien Gintommens eines Theils der Bevolkerung, jo groß ihre Bedeutung ift, vom Standpunkte des allgemein politischen und Gulturintereffes aus nicht als vortheilhaft gelten, wenn fie von einem Zusammen= idwinden berjenigen Ginnahmen begleitet ift, welche ein für einen andern Theil noth= wendiges Gintommen bildeten. - Zweitens aber darf man den Begriff des noth= wendigen Ginfommens nicht zu weit fassen, indem auch dassenige Ginfommen. welches auf den erften Anblid nur zur Erhaltung des bestehenden mirthidigitlichen Buftandes zu dienen icheint, bei einer nabern Prufung fich bennoch als theilmeife and der wirthichaftlichen Entwickelung forderlich ausweist, sowol weil es oft mirtlich mehr gemährt als bas zur Erhaltung bes gegebenen Zustandes Unentbehrliche. als weil mit den bisher benutten Arbeitstraften aud anderweite mit diesen in den Arbeitern natürlich verbundene Anlagen und Fähigfeiten genährt werden, die un= erwartet jum Bortheile ber wirthichgitlichen Entwickelung ansichlagen mogen. Richt allein an dem Berhältniffe des freien Ginkommens zum nothwendigen foll man daher die wirthichaftliche Dadht und Entwidlungsfähigteit eines Bolfes meffen, mindestens ebenjo wichtig hierfür ift der Unterschied zwischen dem von der arbeitenden Bevölkerung als nothwendig erachteten Dage des Einkommens und dem absolut unentbehrlichen Lebensbedarfe derfelben.

# §. 91.

# Das Bolkseinkommen, insbesondere bas wirthichaftliche Bolkseinkommen und beffen Bemeffung.

San a. a. D. Cap. 3. — Storch considérations sur la nature du revenu national 1824, beutsche Aussabe Halle 1825. — Bermann a. a. D. — Bernhardi Bersuch einer Kritit der Gründe, die für großes und kleines Grundeigenthum angesührt werden. §. 11—16. Leipzig 1848. Senior three lectures on the rate of wages 1831.

Die Summe der Einkommen aller einem Bolke angehörigen Wirthschaftsjubjecte bildet das Bolkseinkommen. Dasselbe umfaßt also die Einkommen sowol
der Einzelnen, als der Gemeinwesen, sowol die aus dem Berkehr, als die unmittelbar aus der eigenen Wirthschaft bezogenen Reineinnahmen, sowol die in Sadgütern sixirten, als die als Dienste und Rusungen unmittelbar zur Berzehrung
kommenden Werthe. Auch die abgeseiteten Sinkommen bisden einen Bestandtheit
des Bolkseinkommens; insofern sie aber ein Theil der Bevölkerung von einem andern Theile bezieht, können sie selbstverskändlich nur einmal, entweder bei den
Empfängern oder bei den Gewährern in Rechnung gebracht werden.

Das Volkseinkommen, insoweit es aus wirthschaftlichen Gütern besteht, ober das wirthschaftliche Volkseinkommen kann im Großen und Ganzen nur ein urssprüngliches, d. h. aus der Production nen hervorgegangenes sein. Da nun ans dererseits die Production mit seltenen Ausnahmen regelmäßig eine Aneignung ihrer Erträge durch irgend welche Persönlichkeit in sich schließt, so läßt sich das wirths

schaftliche Volkseinkommen im Wefentlichen als zusammenfallend mit dem Rein-

ertrage der nationalen Production aufehen.

Jedoch bleiben bei dieser Identificirung zwei Buncte zu berücksichtigen. -Erstens nämlich mag das Bolfseinkommen durch Bezüge aus dem Auslande ober durch Abgaben an diefes über den Reinertrag der nationalen Production hinausgeben ober unter benfelben berabfinten, und es ift beghalb bei ber 3bentificirung Dieses Ertrags mit dem Volkseinkommen eine hierauf bezügliche Correctur vorzubehalten. Bon geringerer Bedeutung ift in diefer Sinficht ber Bezug ober die Gewährung abgeleiteten Ginkommens, obgleich auch folches in Gestalt von Tributen, Unterftützungen 2c. von Bolk zu Bolk vorkommt. Ungleich wichtiger ift die Betheiligung eines Bolkes an der Production eines andern, insbesondere burch die Beibülfe mit Cavital und der darans erwachsende Anspruch auf einen Theil des Ertrages. - Codann zweitens fetst jene Identificirung einen stationaren Auftand ber Boltswirthichaft voraus. Streng genommen nämlich stellt, abgesehen von bem Einkommen der Unternehmer als solcher, nicht der Ertrag der laufenden, sondern der der abgelaufenen Productionsperiode das Einkommen dar, und es ift defihalb das lettere bei fortschreitender Bolkswirthschaft geringer, bei rudichreitender größer, als der Reinertrag der laufenden nationalen Production. Auch mit Ruchficht hierauf muß man baber unter Umftanden eine Berichtigung der Gleichsetzung vom Reinertrag der nationalen Production und Bolfseinfommen eintreten laffen. Inbeffen wird die Bedeutung diejes Borbehalts einigermaßen abgeschwächt theils durch die verhältnifmäßige Geringfügigfeit der Ertragsbifferenz aufeinander folgender Birthschaftsverioden, welche sich meistens ergiebt, sobald die gesammte Production ausgebehnter, manichfach gegliederter und höher entwickelter Gemeinwesen in's Ange gefaßt wird, theils durch die große Rurge der Betriebsperioden mancher Brobuctionszweige und das Ineinanderlaufen der Abschlufizeiten verschiedener Broductionen.

In Folge der besagten Gleichstellung ergiebt sich aber für die Feststellung des Inhalts und Betrags des wirthschaftlichen Volkseinkommens eine doppelte Möglichkeit, nämlich

1) durch Ermittelung des Reinertrags der nationalen Pro-

buction - unter Berücfsichtigung der oben gemachten Borbehalte.

2) Durch Ermittelung ber Ginfommen fammtlicher Gingeln=

wirthichaften, aus denen der Complex der Bolfswirthichaft besteht.

Zu 1. Den Reinertrag der Volkswirthschaft findet man aus dem Robsertrage der einzelnen Productionen unter Abzug dessenigen Theiles, welcher nur Capitalersatz bildet. Hier ist einestheils die Beachtung der S. 87 hervorgehobesen, den Umsang des zu deckenden Capitals betreffenden Puncte, anderntheils die Richtübergehung derzenigen Erträge, welche sich nicht an Sachgütern sixten oder die doch nicht in den Berkehr fommen (f. S. 88, 2), von Wichtigkeit.

Das wirthschaftliche Volkseinkommen ist nicht mit dem Rohertrage der nationalen Production identisch. Freilich löst sich, was im Rohertrage der Einzelnwirthschaften Capitalanslage ist, in letzter Instanz in Reinerträge unmittelbarer oder nittelbarer Vorproduction auf; allein offenbar darf man, wenn man bei der Identiscirung des Rohertrags mit dem Volkseinkommen nicht die nämlichen Werthe mehrsach in Rechnung bringen will, nur diesenigen Productionen in Vetracht zieshen, welche sier den Gebrauch vollkommen sertige Güter, nicht diesenigen, welche Rohmaterialien und Halbsahricate liesern.

Bu 2. Hier sind vornehmlich zwei Buncte zu beachten, nämlich

a) die Berücksichtigung aller in den Bereich der Nation fallenden Wirthsichtssubjecte, also des Ginkommens nicht nur der einzelnen, sondern auch der Gesammtpersönlichkeiten, wie der Gemeinden, Corporationen, des Staates 2c.

b) Bei jedem einzelnen Wirthichaftsjubjecte die Weglaffung aller Ginnahmen, welche für baffelbe nicht Einfommen find, bagegen bie Anfrechnung aller berjenigen, welche diefen Character tragen. Daher einerfeits Abzug aller blos burdgebenden, ichlieglich Dritten gufliegenden Ginnahmen (wichtig namentlich in Bezug auf Erwerbsgefellichaften), jowie ber aus den Ginnahmen zu bedenden Schuldverbindlichkeiten, andererseits Berüchsichtigung auch der unmittelbar, nicht ans bem Berkehr bezogenen Sachgüter, Dienste und Mutungen. Abgeleitetes Ginkommen nuif den Empfängern aufgerechnet und die betreffende Ausgabe beim Ginfommen der Gewährer in Abzug gebracht werden. Unterlägt man aus practischen Grunden das Gine, jo muß natürlich auch das Andere unterbleiben. Zahlungen der Mitglieder eines Wirthichaftsverbandes an deffen Leitung find von Beren Ginfommen jo lange nicht abzuseten, als sich annehmen läßt, daß sie durch gleichwerthige Wegenleiftungen vergolten werden. Andererfeits muffen fie im Gintommen ber Wirthichaftsverbande aufer Unfat bleiben, indem fie fur dieje nur Erfat der Roften des den Wirthichafsgenoffen Gewährten bilden. Ihr das Ginkommen ber Berbande ans eigenem Bermögen, welches unmittelbar oder in Dienftleiftungen verwandelt den Genoffen dient, ohne in deren Einfommen mit verredmet zu werden, ift als joldes besonders anguseten.

Die durch die Berficherungequote nicht gedeckten Berlufte einzelner Birth=

ichaften find von dem Boltseinkommen als Gangem abzuziehen.

Der Anfenthalt Fremder in einem Lande berührt die Größe des Nationals einkommens des letztern nicht unmirtelbar. Dagegen kann derselbe mittelbar auf dasselbe allerdings einen Einfluß äußern, insosern er theilweise die Richtung der nationalen Production und damit eventuell die Bertheilung der Güter verändert, die Naturalisirung ansländischer Personen und Capitalien besördert, der inländissichen Bewölkerung mancherlei Dienste und Nutungen unentgeltlich zu Gute kommen läßt und durch Uebertragung eines Theils der ohnehin nothwendigen Kosten der öffentlichen Einrichtungen auf die Fremden die betressende Belastung der insländischen Bewölkerung zu vermindern gestattet. Der Ausenhalt der Inländer im

Muslande hat die umgefehrten Wirfungen.

Beibe Berechnungsarten des Volkseinkommens ergänzen sich gegenseitig in ihren Mängeln. Die erstere läßt die verschiedenen Naturalbestandtheile des nationalen Sinkommens erkennen und eignet sich daher für die Vergleichung von Zuständen, wo die Verschiedenheit der Verhältnisse die Amvendung eines einzelnen Verthmaßtades ansschließt. Ihre Mangelhaftigket liegt theils in der Unsichersheit und Ungenauigkeit des Anschlags der nicht in den Verkehr gelangenden Güster, theils in ihrer Unbrauchbarkeit sür die Verrtheilung der Vertheilung des Volkseinkommens. Diesen Ansoverungen vermag die zweite Verechnungsart besserzu genügen; allein da es bei derselben unungänglich ist, das Einkommen der verschiedenen Wirthschaften unter den gemeinschaftlichen Geldnenner zu bringen, so giebt sie nur über das Verhältniß der einzelnen Einkommen zu einander, nicht über deren reale Vedentung Ausschlaß, zu dessen Erlangung man eben auf die erste Methode zurückgreisen muß.

### §. 92.

#### Die Bertheilung bes Bolfseinfommens.

Rnies Bolit. Deconomie G. 206 ff.

Die Größe des Ginkommens der Bolfer bestimmt deren außere Befähigung zum consumtiven Genuß und zur langfamern oder raschern Entwickelung ihrer Wirthschaft und Cultur. Die Art und Beise aber, wie fie von dieser Befähiaung Gebrauch machen, hängt, insoweit überhaupt auffere Berhaltniffe dafür maßgebend find, wefentlich von der Bertheilung des Ginkommens an die verschiedenen Elemente ber Bevölkerung ab. Sierauf beruht die Wichtigkeit einer Ermittelung dieser Bertheilung für die Beurtheilung des allgemeinen Zustandes und der Aussichten eines Boltes. Die Gleichheit ober die Berschiedenheit der Einzeleinkommen und ihre allmäligere ober schroffere Gradation, die Sicherheit ober Unsicherheit der Bezüge, das Berhältniß des freien und des nothwenigen Ginkommens und der Bernischung von Ginkommen aus verschiedenen Bezugsgründen in den einzelnen Sänden, der größere oder geringere an die unproductiven Classen als abgeleitetes Einkommen abzugebende Theil des Reinertrags ber Bolkswirthichaft, das Berhaltnig, in welchem der verbleibende geringere oder größere Rest den in verschiedener Weise an der Production Betheiligten zufällt, bilden die Sauptpuncte, auf welche sich das Augenmerk zu richten hat.

Die Zurückführung der betreffenden Thatsachen auf allgemeine, gesetzmäßig wirkende Ursachen führt größtentheils auf Gebiete, welche jenseits der Grenzen der Bolkswirthschaftslehre liegen. Nur das Einkommen, welches auf Grund einer Betheisligung an der Production bezogen wird, fällt unmittelbar unter die volkswirthschaftliche Betrachtung. Denn wie sein Umfang als mit dem Reinertrage der Production im Wesentlichen zusammenfallend (vgl. §. 91) als das Ergebniß der Bolkswirthschaft erscheint, so ist auch seine Vertheilung an die verschiedenen Ins

tereffenten durch wirthschaftliche Thatsachen und Erwägungen bestimmt.

Die Erörterungen über den Umfang des aus der Betheiligung an der Prosuction abzuleitenden Einkommens sind durch die im zweiten Buche gegebene Entswickelung der Momente, von denen die Ergiebigkeit der Production abhängt, mit erledigt. Es bleib. noch die Beantwortung der Frage übrig, nach welchen Gessetzen die Bertheilung des Reinertrags der nationalen Production als Einkommen unter die bei dieser Betheiligten erfolgt.

# Prittes Capitel.

# Von der Vertheilung des Neinertrags der nationalen Production als Einkommen unter die Theilnehmer an derfelben.

# Abtheilung I.

Dom Einkommen als einer Entschädigung für zum Bwecke der Production gebrachte personliche Opfer überhaupt.

# §. 93.

Die Betheiligung an ber Production und bie Entichabigung fur diefelbe.

An einer Production sich betheiligen heißt zum Zwecke derselben ein persönsliches Opfer bringen; für diese Betheiligung ein Einfommen beanspruchen heißt eine Entschädigung sitr dieses Opser verlangen. Das Empfangen einer solchen Entschädigung ist nichts Anderes, als ein Tausch des Geopferten gegen die Entschädigung, diese letztere der Preis des Opsers. Diesen Tausch vollzieht der Producent entweder mit sich selbst, wenn der Ertrag der Production ihm zufällt, wenn er auf eigene Rechnung producirt, oder mit einem Andern, wenn diesem der Erstrag gehören soll. Die Rücksicht auf die möglichste Seigerung der Production bringt es in den meisten Fällen mit sich, daß eine Mehrzahl selbständig wirthschaftender Personen zu derselben mitwirtt (f. §. 28 ff.), und daß nur Einer oder Einzelne derselben den Ertrag für sich in Anspruch nehmen, während die Andern ihre im Boraus bestimmte Entschädigung von Jenen empfangen (f. §. 33 sf.).

# §. 94.

## Die verschiedenen Doglichkeiten ber Betheiligung an ber Production.

Der Entschluß, für irgend welche Entschädigung ein persönliches Opfer zu bringen, ist ein wirthschaftlicher Act, welcher auf einer vergleichenden Abschätzung des Opfers und der Entschädigung beruht. Die Entschädigung muß regelmäßig das Opfer überwiegen. Die Schätzung des Opfers aber wird wesentlich durch dessen Ehnracter bedingt. Dies führt zu einer Unterscheidung der verschiedenen Arten der zum Zwecke der Production möglichen Opfer.

1. Der wirthschaftliche Ersolg der Production ist in den meisten Fällen ein mehr oder minder unsicherer. Diejenigen, welchen der Ertrag der Production zusfallen soll, setzen sich daher, insoweit Jeues der Fall ist, einer Gefahr aus und können und werden unter Umständen das als ein Opfer empfinden, für welches sie eine Entschädigung in Anspruch nehmen.

2. In der Hingabe eines Capitals zum Behufe der Production liegt eine Berzichtleistung auf den unmittelbaren Bezug der Nutzungen desselben, welche den Unspruch auf eine Bergeltung begründet.

3. Die persönliche Anstrengung zum Zwecke der Production ist eine Last, welche in der Regel Niemand auf sich nimmt, wenn er nicht eine Entschädigung dasür zu erwarten hat.

#### §. 95.

#### Die Entichabigungen für bie verschiebenen Arten ber Betheiligung an der Production.

Dem verschiedenen Character der von den Producenten gebrachten Opfer entsprechen verschiedene Arten des Einkommens. Nicht als ob das Einkommen, welsches die einzelnen Theilnehmer beziehen, regelmäßig die Entschädigung nur für eine bestimmte Art von Opsern bildete; vielmehr pflegt in den bei Weitem meissten Fällen jeder einzelne Theilnehmer an der Production mehrere der verschiedenen Arten von Opsern zu combiniren und demgemäß auch ein combinirtes Sinstommen zu beziehen. Aber sodald die Ursachen des Betrags dieses Einkommens ermittelt werden sollen, wird es nothwendig, die verschiedenen Entschädigungen, welche in dem Einkommen vereinigt sind, von einander zu unterscheiden, weil sür eine jede derselben die ihre Höhe bestimmenden Momente verschiedene sind. Demsgemäß löst sich das auf Grund der Betheiligung an der Production bezogene Sinstommen in solgende Bestandtheile auf.

1. Entschädigung für das Aufsichnehmen der Gesahr des Mißlingens der Production — Gewinn. Für die Bemessung der Höhe des Gewinns sehlt es so lange an einem allgemeinen Maßstade, als teine Möglichteit des Austausches der Producte besteht, sendern diese lediglich unmittelbar in der eigenen Wirthschaft der Producenten ihre Verwendung zu sinden vermögen. Jum Zwecke jener Bemessung sind daher die gelieserten Producte als für den Versehr bestimmt auszussassen. In diesem Falle erscheint nach der in §. 33 gegebenen Desinition die Production als eine Unternehmung, und der Gewinn pstegt deshalb näher als Unternehmer gewinn bezeichnet zu werden. Wenn der Unternehmer einen größern oder geringern Theil seiner Producte in der eigenen Wirthschaft verwers

thet, so ist das, wie ein Berfauf derfelben au sich selbst anzusehen.

2. Entschädigung für die Berzichtleistung auf die Ankungen der bei der Production verwandten Güter — Zins, Capitalzins.

3. Entschädigung für die der Production gewidmete personliche Austrengung

- Lohn, Arbeitstohn.

Auf Grund der §. 93 angedeuteten Anffassung lassen sich die verschiedenen Arten der der Production gebrachten Opfer als eine Waare ansehen, von welcher das einem jeden derselben entsprechende Einkommen den Preis darstellt. Hiernach verwandelt sich die Frage nach den Bestimmungsgründen des Einkommens in die nach den Ursachen, welche den Preis der für die Production ersorderlichen Opfer bestimmen. Die Beantwortung wird, wie bei der Lehre vom Preise überhanpt, so auch bei diesem Preise insbesondere zunächst dem Schwerpunet oder den natürslichen Betrag desselben ins Ange zu fassen, d. h. die Monnente zu erörtern haben, von denen der Punet der Ausgleichung des Angebots des betressenden Opfers und der Nachfrage nach demselben abhängt, um sich dam der Betrachtung der Einstüsse zuzuwenden, welche theils Abweichungen des wirklichen Preises von jenem Punete, theils Beränderungen des letzteren selbst hervorzurussen geeignet sind.

# Abtheilung II.

Don den einzelnen Arten des Ginkommens aus der Production.

Erfter Abidnitt.

# Bom Unternehmergewinn.

§. 96.

Der Inhalt und bie Natur bes Unternehmergewinns.

Meine Lehre vom Unternehmergewinne E. 34 ff.

Der Unternehmergewinn ist das Einkommen des Unternehmers als solchen ans der Broduction. Deghalb gehört nicht zu demselben

1. derjenige Theil des Ertrage, welcher nur Capitalersat ift, inebesondere

and die Berficherungsquote;

2. die Entschädigungen für auf die Production verwendete Capitalnugungen und Arbeitsteistungen des Unternehmers. Diese sind als Zins und bezüglich John aufzusahlt. Nur in Betreff der Entschädigungen sür solche Capitalnugungen und Arbeitsteistungen, die man nach Lage der Umstände anders als auf eigene Gesahr productiv zu verwenden nicht im Stande ist — ein Fall, welcher übrigens mit der Entwickelung der Boltswirthschaft immer mehr an Bedeutung verliert, — fann es zweiselhaft sein, ob dieselben dem Unternehmergewinn oder dem Zins oder Vohn zuzurechnen sind. Ginerseits ist es nur der Unternehmer, welcher sie der Boraussetzung gemäß beziehen fann; andererseits sind es ebenso, wie bei dem sonsstigen Zins und Lohn Verzichtleistungen auf Nubungsgenuß und persönliche Ansstrengungen, für welche sie bezogen werden. Der letztere Umstand scheint sür die Entscheidung maßgebend sein zu müssen.

Der Unternehmergewinn ist weber eine besondere Art von Lohn noch eine besondere Art von Zins, sondern eine eigentömntiche Art des Einkommens. Denn einestheils ist das Opfer, für welches er die Entschädigung vildet, weder eine persönliche Anstrengung, eine Arbeit, noch die Verzichtleistung auf eine Natung; anderntheils steht die Entschädigung für dieses Opfer weder mit den Arbeiten noch mit den Capitalungungen, welche auf die Production verwendet werden, in einem directen Verhältnisse. Allerdings pflegt mit dem Umsange der Production, welcher ja auf dem größern oder geringeren Maße der verwandten Arbeitskräfte und Capitalien beruht, auch die Gesahr, d. h. das Opfer des Unternehmers abs und zuzunehmen. Allein einmal ist dies nicht immer, noch weniger immer im entssprechenden Verhältnisse der Froduction noch von vielen andern Umständen ab, die sich unter der Bezeichnung Natur der Production zusammensassen lassen. — Die Assimilierung mit Lohn oder Zins ertlärt sich übrigens hauptsächlich dadurch, daß man den Lohn, welchen die Unternehmer meistens als Tirigenten der Production

beziehn, und beffen Sohe sich wesentlich nach bem Umfange bes Geschäfts richtet,

nicht streng genug von dem Unternehmergewinn sondert.

Endlich unterscheidet sich der Unternehmergewinn noch in zwei wichtigen Puncten von Zins und Lohn. Erstens nämlich sind diese nicht aus dem Ertrage der sausenden Production, sondern aus den ans einer früheren Wirthschaftsperiode herübergenommenen Borräthen zu decken, der Unternehmergewinn dagegen ist das unmittelbare Ergebniß jeuer erstern (s. S. 91). Selbst wenn der Lohn oder der Zins einer Zeit, wo das Ergebniß der Production bereits realisitrt ist, und also möglicher Weise thatsächlich aus diesem bezahlt werden, behält diese Unsterscheidung ihre Gültigkeit, da Lohn und Zins auf jeden Fall gewährt werden sollen, dies aber beim Mißlingen der Production eben nur aus den schon vorhandenen Vorräthen möglich ist. Insoweit die Arbeiter oder Capitalisten hierbei nicht vollständig sichergestellt sind, nehmen sie selbst die Stellung von Unternehmern ein, und dies kann unter Umständen eine Steigerung ihrer Einnahmen zur Folge haben, welche theils den Character einer Versicherungsquote, theils den eines wirklichen Unternehmergewinns an sich tragen kann (s. die beiden solgenden Ubsschnitte).

Zweitens aber: Lohn und Zins können sowol nothwendiges als freies Einskommen, der Unternehmergewinn muß regelmäßig das letztere sein. Denn da der Unternehmergewinn erst nit der Vollendung der Production bezogen wird, so müssen die nothwendigen Bedürsnisse des Unternehmers während des Fortgangs der Production bereits anderweit ihre Befriedigung gesunden haben. Lebte der Unsternehmer inzwischen vom Capital, so kann er allerdings, um wieder auf den frühern Stand zurückzukommen, den Gewinn nicht frei verzehren, sondern muß ihn zur Capitalbildung verwenden, allein das ändert am Character desselben als freien Sinkonnnens nichts. Der gleiche Fall tritt ja überall ein, wo nach einer Capistalverzehrung freies Sinkommen erworden wird.

# §. 97.

### Die natürliche Sohe bes Unternehmergewinns.

Der Unternehmergewinn stellt sich dar in dem Neberschusse, um welchen die von den Abnehmern der Producte gewährten Preise über den zum Ersatz der bei der Production verzehrten Capitalien und zur Entschädigung für die bei derselben verwandten Arbeiten und Capitalinuzungen ersorderlichen Betrag hinausgehen. Dieser Uleberschuß ist der Preis, welchen die Abnehmer sir die Dienste zahlen, die ihnen der Unternehmer leistet, und es entsteht zunächst die Frage nach der natürslichen Höhe diese Preises, d. h. nach dem Puncte, bei welchem die Nachstrage nach jenen Diensten sich mit dem Angebot derselben ins Gleichgewicht setzt, und nach den Einssliffen, unter denen er sich sessielt.

Es ist jedoch zu beachten, daß die Bedeutung des natürlichen Preises in Bezug auf die Dienste der Unternehmer eine andere ist, als in Bezug auf andere Waaren. Bei diesen bezeichnet er den Punct, welchem die Preise in jedem einzelnen Falle zustreben, beim Unternehmergewinn dagegen nur den Punct, um welchen der Durchsch nitts gewinn aller in Frage kommenden Unternehmer oscillirt. Die Höhe der einzelnen wirklich gemachten Gewinne kann sich möglicher Weise seine beutend von dem natürlichen Preise entfernen, wenn nur auf der andern Seite

Berluste von entsprechender Größe liegen; und da, wie sich weiter zeigen wird, (§. 99) im Bollseinkommen die Berluste der Unternehmer nicht ohne Weiteres als negative Gewinnsposten anzusehen sind, so kann der natürliche Betrag des Unternehmergewinns gleich Null und dabei doch der Theil des Ertrags der nationalen Production, welcher als Gewinn ins Einkommen übergeht, ein mehr oder minder beträchtlicher sein, während bei allen übrigen Waaren der wirklich erlangte Preis wenigstens annähernd mit dem natürlichen Preise zusammenfällt.

#### S. 98.

#### Die Nachfrage nach ben Dienftleiftungen ber Unternehmer.

Die Nachfrage nach ben Dienstleistungen ber Unternehmer ist gleichbebeutend mit der Bereitwilligkeit der Begehrer der betreffenden Producte für diese einen Preis zu gewähren, welcher eine Bezahlung jener Dienstleistungen übrig läßt. In dieser Beziehung kommt in Betracht:

1) Der Umfang der Rachfrage nach den betreffenden Producten bei den

verschiedenen Preishöhen oder die Nachfragelinie der Producte.

2) Der Grad der productiven Wirfung des unternehmungsweisen Betriebes (vergl. §. 33). Denn da die Abnehmer der Producte auf die Tauer dieselben mit keinem höhern Preise bezahlen werden, als den Opsern entspricht, welche sie bringen müßten, wenn sie die Erzeugung selbst vornehmen oder auf eigene Gesahrd durch Andere vornehmen ließen, so kann von einem Unternehmergewinn überhaupt nur insoweit die Rede sein, als die Kosten der Unternehmer einschließlich aller Zins= und Lohnzahlungen hinter den eventuellen Opsern der Abnehmer zurückleisden. Das Maß dieses Unterschieds aber ist von zwei Umständen abhängig. Erstens nämlich von der Größe der wirthschaftlichen Bortheile, welche die unternehmungsweise Production vor der nicht unternehmungsweisen vorans hat, und so dann von der Schätzung des Bortheils der von den Unternehmern durch das Angebot der sertigen Producte oder die Bereithaltung der Ersordernisse für die Production und eventuell die Garantie für deren ersolgreiche Berwendung gewährten Sicherheit der Berfügung von Seiten der Abnehmer.

Hiernach entspricht die Nachfrage nach den Dienstleiftungen der Unternehmer der Nachfrage nach den Producten der betreffenden Unternehmungen in der Weise, daß für jede einzelne Preishöhe die erstere der letztern bei dem um den Betrag der klosten der Unternehmer erhöhten Preise gleich ist (anders ausgedrückt: daß die Nachfragelinie der Unternehmerdienste der Broducte in einem den Kosten der

Unternehmer entsprechenden Sohenabstande folgt).

## §. 99.

### Das Angebot ber Dienftleiftungen ber Unternehmer.

Db und in welchen Umfange sich Unternehmer für eine Production finden, das hängt davon ab, ob der Gewinn, den sie im günstigen Falle erwarten zu dürfen glauben, ihnen als eine genügende Entschädigung für das zu bringende Opfer erscheint. Es sindet also eine Vergleichung, ein Abwägen zwischen dem möglichen Verluste und dem möglichen Gewinne statt, wobei die Entschädigung offendar durch zwei Momente bestimmt wird, nämtlich einestheils durch die objective

Größe ber von den Unternehmern zu tragenden Gefahr, anderntheils durch die subjective Schätzung bes zu erwartenden Gewinns und Berluftes.

1. Die Gefahren, welchen die Unternehmer ausgesetzt find, find theils tech= nischer theils wirthichaftlicher Urt, je nachdem zu befürchten ift, daß aus den Unftrengungen zum Behufe der Production die gewünschten Guter gar nicht ober nur mangelhaft mit den ihnen Werth verleihenden Gigenschaften ausgestattet bervorgehen, oder aber, daß, nachdem die Production zwar technisch gelungen, der Erfolg für die Unternehmer dennoch an dem Rehlichlagen des beabsichtigten Abfaves der Erzeugnisse scheitert. Je weniger leicht eine Production technisch vernn= gludt und je gesicherter die Berwerthung der Guter ift, welche fie liefert, besto geringer ift die Röthigung, erft die Aussicht auf einen Breis der betreffenden Producte, welcher einen Gewinn enthält, abzuwarten, ehe man als Unternehmer auftritt. Die Große der Gefahr fett fich ans zwei Factoren gusammen, nämlich aus der Grofe der auf dem Spiele ftehenden Werthbetrage und aus dem Grade der Wahrscheinlichkeit des Berluftes derjelben. In letzterer Beziehung besteht na= mentlich ein bedeutsamer Unterschied zwischen Unternehmungen, die nur auf eine einmalige oder höchstens in beschränfter Bahl zu wiederholende, und folden, die auf eine dauernd fortgesetzte Production berechnet find. Bei den letztern verschwindet die Gefahr nahezu, insofern sich für die Verlufte ein gewisser Enrchichnittsbetrag feststellen läft, der dann unter den Capitalanslagen in Rechnung gesetzt werden muß. Rur insofern diefer Betrag fein vollkommen sicherer ift, fei es wegen der Unsicherheit der Zeit des Gintritts der zu erwartenden Verluste, sei es wegen der ankerordentlichen Art derselben, besteht noch eine wirkliche Gefahr fort. Anders bei den Unternehmungen der erstern Urt. Mifflingen dieselben, jo ift der erlittene Berlust nicht wieder beizubringen. Umgekehrt haben aber auch im Falle des Ge= lingens die Unternehmer nicht nöthig, von dem gemachten Gewinne einen größern oder geringern Theil als Berficherungsquote in Abzug zu bringen, sondern das Gange ift wirkliches Gintommen. Gelbft wenn man die Bolkswirthichaft als ein organisches Ganze ins Auge faßt, wird hieran nichts geandert. Allerdings tritt alsdann die Nothwendigfeit hervor, die von einem Theile der Unternehmer erlittenen Berlufte zu beden, allein man darf die hierzn erforderlichen Berthbetrage nicht als einen Capitalersat auffassen, um welchen sich ber Gewinn vermindert. Denn diefe Dedung erfolgt nicht aus dem Erzengniffe der laufenden Wirthichafts= periode, fondern aus dem am Unfange Diefer noch nicht verzehrten Ginkommen einer frühern Periode. Es verhalt fich bamit genau in berfelben Weise, wie mit andern Ginfommensbestandtheilen, die man wol von einer Periode in die andere überführt, um mit denselben eine unproductive Confunction zu bestreiten, welche die Mittel des laufenden Gintommens übersteigen würde. Jedes einigermaßen vorgefchrittene Bolf verwendet einen Theil feines Ginfommens in diefer Weise gur Bestreitung fehlichlagender wirthschaftlicher Berfuche, biefer Theil fteht aber feineswegs in einem unmittelbaren Zusammenhang mit demjenigen Theile bes Bolfseintommens, welcher Gewinn ift. - Indeffen gibt es einen Fall, in welchem auch Die zuletzt erwähnten Unternehnungen hinfichtlich der Aufhebung oder doch Beschränfung der Gefahr sich mit den Unternehmungen zu dauernd fortgesetzter Production auf die nämliche Stufe stellen; wenn sie nämlich die von der Zeit nicht zu erwartende Ausgleichung der Berlufte durch Berbindung untereinander, fei es unmittelbar, fei es durch Bermittelung einer zu diefem 3mede besonders gegründeten Unternehmung, herstellen — Bersicherungsanstalten. — Allsdann ersugeint auch in ihren Einnahmen

eine Bersicherungsquote, welche ihnen gestattet, einen geringern Gewinn in Ausssicht zu nehmen. Practische Schwierigkeiten haben dieses Auskunftsmittel jedoch nur auf einige wenige bestimmte Arten von Gesahren vorzugsweise technischer Art beschränft.

2. Rame bei dem Entschluffe, als Unternehmer aufzutreten, nur die objective Große der Gefahr in Betracht, fo wurde die Große des verlangten Ge= winnes, aus Sohe und Wahrscheinlichkeit deffelben hervorgehend, der Große des in Aussicht stehenden Verlustes gleich sein muffen, mit andern Worten der Be-trag der von einem Theile der Unternehmer zu machenden Gewinne wurde sich dem der von dem andern Theile zu erleidenden Berlufte gleichzustellen ftreben. Allein diese Tendenz muß sich wesentlich badurch modificiren, daß für die Unternehmer nicht bloß die objective Große von Gewinn und Berluft, sondern der Gindruck, den der eine und der andere auf fie macht, in Frage steht. Im Allgemeinen ift der Menid empfindlicher für die Entbehrung, als für den Genug, für die Furcht, als für die hoffnung ; insbesondere pflegt die Schwere der Berlufte in fturferent, Die Bedeutung der Gewinne in schwächerem Berhältnisse zuzunehmen als ihre Ans diefem Grunde wiegt in der Regel ein gewiffes objectives Dag von Gewinnanssichten das gleiche Dag von Berluftmöglichkeiten nicht auf, und es tritt das Angebot von Unternehmerdiensten daber gewöhnlich erft unter Umftanden ein, die mehr Bewinn als Berluft versprechen. Doch kann auch das gerade Gegentheil stattfinden. Die Buncte, welche für die Schätzung von Gewinn und Berluft maggebend find, find aber im Befentlichen folgende:

a) Die objective Größe ber Gefahr felbst. Aus dem eben angeführten Grunde nung in der Regel die natürliche Sohe des Unternehmergewinns um so größer sein, je gewagter eine Unternehmung ist. Dagegen kann auch die Aussicht auf angerordentlich große Erfolge, zumal bei niedrigem Einsatze zu einer

Unterschätzung ihrer Unwahrscheinlichteit führen.

b) Der Nationaleharacter, je nachdem einem Bolfe ein größeres oder geringeres Selbstwertrauen auf sein Glück und seine Einsicht, eine größere oder geringere Hane, eine lebhaftere oder minder lebhafte Empfänglichteit für die Reize des Bagnisses, eine größere oder geringere Werthschätzung einer selbständigen Berufsstellung ze. eigen ist. Bon großem Einslusse auf die Auffassung in dieser Beziehung ist auch der Verlauf der Vergaugenheit, namentlich der zunächstliegenden, der günstige oder ungünstige Erzfolg, welchen ein Volk bisher in seinen wirthschaftlichen Operationen gehabt hat.

c) Die Natur der Unternehmungen. In dieser Hinficht tommt theils der Umstand in Betracht, ob die disherigen Ergebnisse und die Aussichten einer Production für die Zukunft sich mehr oder minder deutlich übersehen lassen, theils die Borliebe oder Abneigung gegen gewisse Productionen, theils die Gelegenheit, welche die Stellung als Unternehmer gewährt, sich die ununterbrochene und vollständige Ausnützung der eigenen Capitalien und Arbeitsfräfte zu sichern.

d) Der größere oder geringere Bohlstand einer Bevolkerung, von bem es abhängt, ob eintretende Berlufte zu einer Ginschränfung in der Befriedigung mehr

oder minder entbehrlicher Bedürfniffe nöthigen.

Schließlich sei hier ein gewisser Parallelismus hervorgehoben, der allerdings zwischen der natürlichen Höhe des Unternehmergewinnes und des Zinses besteht, ohne daß er jedoch zu der Auffassung des erstern als einer Species des letztern berechtigt. Die niedrige Schätzung der Verluste und die größere Vereitwilligkeit

auf die unmittelbare Nutzung der Güter zu verzichten, bernhen im Allgemeinen auf derselben Seelenstimmung. Da nun jene zu einem niedrigen natürlichen Satze des Unternehmergewinns, diese zur Sparsamkeit. Capitalansammlung und in Folge davon zu einem niedrigen Zinse zu führen geeignet ist, so erklärt es sich, daß diese beiden Ergebnisse häufig nebeneinander zu Tage treten.

### §. 100.

Die Musgleichung bes naturlichen Gewinnsages in verschiedenen 3meigen ber Production.

Die Leistung der Unternehmer in den verschiedenen Zweigen der Production ist im Wesentlichen durchaus der nämlichen Art. Aus diesem Grunde wird in den verschiedenen Productionszweigen zwar nicht eine Gleichheit, wol aber eine Verhältnismäßigkeit des natürlichen Gewinnsages, entsprechend den im vorigen Paragraphen erörterten Puncten, aus welchen sich für die verschiedenen Arten der Unternehmungen eine verschiedene Schätzung der Verlustmöglichkeiten ergibt, eintreten müssen. Von Volk zu Volk und von Zeit zu Zeit mag sich natürlich diese Verhältnismäßigkeit sehr verschieden gestalten, immer aber wird die Tendenz hers vortreten, wenn in einzelnen Productionszweigen die Aussichten der Unternehmer über Verhältniß günstig erscheinen, in ihnen die Unternehmungen zu vermehren und auszudehnen und dadurch den Gewinnsatz herabzudrücken, sowie die umgesehrte Tendenz im entgegengesetzen Falle. Der Ersolg dieser Tendenz wird rascher oder langsamer, beschwänkter oder allgemeiner sein

a) nach der größern oder geringern Intelligenz und geistigen Lebendigkeit

einer Bevölferung.

b) Nach der größeren oder geringeren Turchsichtigkeit der Geschäftsergebnisse. Eine hochstehende Bolkswirthschaft hat zwar viel verwickeltere Productions= und Berkehrsverhältnisse, als eine niedrig stehende, andererseits aber auch eine größere Deffentlichkeit des wirthschaftlichen Lebens und ansgebildetere Hilssmittel der Besurtheilung.

e) Rady den natürlichen oder positiven Schwierigkeiten, welche der Gründung neuer oder der Ansdehnung schon bestehender Unternehmungen sowie der Beschränkung und Ansgabe solcher entgegenstehen. Vergleiche hierüber §. 70. Eine be-

sondere Erwähnung verdienen etwa noch folgende zwei Bunkte.

Zunächst erscheinen in der erstern Beziehung die auf Großbetrieb begründeten Geschäftszweige vor den auf Kleinbetrieb begründeten begünstigt, weil die ersforderlichen Productionselemente zusammen und in Wirksamkeit zu bringen für jene schwieriger ist als für diese. Die Entwickelung des Credits und des Affociationsegeistes wirkt indessen auf eine Ausgleichung hin. Andererseits hat auch ein Beschränken und Ausgeben im Falle nicht sattsamer Ergiedigkeit bei den Großuntersnehmungen schon wegen der überwiegenden Bedentung des stehenden Capitals in denselben größere Schwierigkeiten als beim kleinen Betriebe.

Ferner aber tritt die Ausgleichung der Gewinnsätze leichter ein, wenn sie durch eine Ausdehnung bestehender, als wenn sie nur durch die Gründung neuer Unternehmungen bewerkstelligt werden kann, indem die Bethätigung des unternehmerischen Willens in dem letztern Falle unter mancherlei erschwerenden Vorausssetzungen steht, die im erstern nicht statt haben. Etwas Aehnliches, wenn auch in geringerem Grade gilt andererseits in Beziehung auf die Ausgleichung der

Gewinnsätze durch Beschränkung gegenüber berjenigen burch vollständige Aufgabe ber Unternehmungen.

#### §. 101.

#### Der Unternehmergewinn im Berlaufe ber nationalen Entwidelung.

Meine Lehre vom Unternehmergewinn G. 91 ff. 156 ff.

Der Antheil, der vom Reinertrage der nationalen Production auf den Gewinn fällt, läßt sich, so lange Berkehr und unternehmungsweiser Betrieb noch we-nig entwickelt sind, nicht bestimmen. Der Gewinn vermischt sich hier ununter-scheidbar mit den Entschädigungen für Arbeitsleistungen und Capitalnutzungen. Mit dem Eintreten der Bölker in die Periode fortschreitender Entsaltung ihrer productiven Fähigkeiten werden Lohn und Zins zwar häusiger isolirt erkennbar, der Gewinn aber vermischt sich noch regelmäßig so mit dem einen oder mit dem andern von ihnen, daß er sich nicht füglich ausscheiden läßt. Namentlich tritt er, so lange die Freiheit der Person und das Recht des Eigenthums sich nur unvolls ständig durchgesett haben, in unlöslicher Berbindung mit dem Ertrage der stehenden Capitalien auf. Beiterhin find es je nach der Natur und der Betriebsweise der verschiedenen Productionen neben den Inhabern der figen Capitalien vornehm= lich foldje Personen, die vorzugeweise ihre eigenen mobilen Capitalien und Arbeitsfrafte in der Gutererzengung verwerthen wollen, welchen die Stellung als Unternehmer zufällt. Aud dann aber ift ber Gewinn noch fdwierig festzustellen, weil es noch manderlei ftehende Capitalien und Arbeitsträfte gibt, die nicht vermiethbar sind, sondern nur auf eigene Rednung ausgenutzt werden, so daß es an einem Maßstabe fehlt, wie viel von seinem Einkonmen der Unternehmer, der solche Capitalien und Arbeiten auf seine Production verwendet, sich als Entschädigung für diese Berwendung, wie viel als Gewinn zu berechnen hat. Je weiter die Berkehrsfähigkeit fich auf alle Urten der Capitalformen und der Arbeitsfrafte ans= behnt, besto mehr verschwindet diese Schwierigkeit.

Das Berhältniß des Gewinas zu dem gesammten Reinertrage der nationassen Production hängt zunächst von der größern oder geringern Gesährlichseit des Gesammtcharacters dieser Production ab. Auf diesen sind die nationalen Eigensthümlichseiten, namentlich die consumtive Richtung einer Bewölkerung von entscheisdendem Einflusse. Die Entwickelung der Volkswirthschaft wirkt im Allgemeinen mindernd auf jene Gesährlichteit durch volksommenere Beherrschung der Natur und größere Sicherung der Verkehrsbeziehungen. Ein sehr rascher wirthschaftlicher Ausschung aber, wie er namentlich dem ersten Ausblüchen eigen ist, bewirft oft das Gegentheil, indem er theils eine Richtung der Consumtion auf Erzeugnisse gewagter Unternehmungen begünstigt, theils zur Ausbehnung der Production auf immer neue, unbekannte und darum unsichere Gebiete hintreibt. Bei versallender Volkswirthschaft scheint trotz vorherrschender Ideenarmuth der Geist der Genußsucht und des Spieles der Production einen vorzugsweise ausgeprägten Character der

Befährlichfeit zu verleihen.

Sobann bestimmt sich der Antheil, der vom Reinertrage der nationalen Production auf den Gewinn fällt, nach der Lebhastigkeit des Zudranges zu der Stellung als Unternehmer. Je größer dieser Zudrang, desto weniger sinden sich die Abnehmer der Waaren genöthigt, in dem Preise derselben auch die Leistung

der Unternehmer zu vergüten. Anch in dieser Beziehung ist der Nationalcharacter wesentlich maßgebend. Die höhere oder niedere Entwicklungsstusse, auf der eine Nation steht, änßert ihren Sinsuß hauptsächlich insosern, als das Bedürsniß und die Anerkennung selbständiger Berufsstellung in einem gewissen Berhältnisse zu der erreichten Sultur= und Wirthschaftshöhe steht. Ungleich wichtiger aber, als die Höhe, scheint in diesem Betreff die Art und das Tempo des Berlaufs der nationaten Entwicklung zu sein und die vergleichende Schätzung der Stellung eines Unternehmens gegenüber der eines Capitalisten oder eines Lohnarbeiters wesentlich zu beeinssussen.

Bas endlich das Verhältniß des Gewinnbetrages zum Betrage der von den Unternehmern erlittenen Berlufte betrifft, fo fteht es mit dem eben berührten 3n= drang zu den Unternehmerftellungen in ummittelbarem Bufammenhange. Diejeni= gen Puncte, welche hierauf besonders von Ginflug find, wurden bereits §. 99 unter 2 aufgeführt. Das Ergebniß derfelben für die verschiedenen Lebensperioden der Bölfer ift im Allgemeinen folgendes. Bei Bölfern, welche fich in einer fehr rafd fortidreitenden wirthichaftlichen Entwickelung befinden, pflegen neben großen Bewinnen and große Berlufte herzugehen und jenes Berhältniß fehr schwankend zu gestalten, jedoch bei der großen geistigen Regsamfeit und dem Reichthum einer folden Zeit an noch unausgebeuteten vortheilhaften Productionsgelegenheiten im Bangen überwiegend zu Bunften des Gewinns. Wenn allmälig der Reichthum langfamer vorwärts schreitet, die Bedürfnisse sich vermehren, der Erwerb schwieri= ger wird, tritt eine forglichere Vergleichung ber glücklichen und ber unglücklichen Aussichten ein, Gewinne und Berlufte nabern fich einander mehr und ihr Berhältniß zu einander wird ein stetigeres. In Zeiten des Berfalles nimmt die Unterschätzung der Berluftmöglichkeiten überhand, und das Berhältnig von Berluft gu Bewinn gestaltet sich unter unausgesetzten starten Schwanfungen immer ungünftis ger, bis irgend welche Umftande eintreten, welche der Bolkswirthschaft einen nenen Aufichwung verleihen.

# Zweiter Abschnitt.

# Vom Zinse,

# §. 102.

#### Begriff und Inhalt bes Binfes.

Smith, Bb. I. Cap. 10. — San, Thl. V. Cap. 13 ff. — Ricardo Cap. XXI. — Hermann, Abichn. V., insbesondere 2te Abhol. — Ran, §. 222 ff. — Rofcher, §. 179 ff. — Mill Bb. III. Cap. 23.

Der Zins ist die Entschädigung für die Abtretung der Nutzung eines Caspitals. Werden Capitalien von den Eigenthümern selbst genutzt, so wird der Zins latent, und die Sigenthümer haben sich den Werth der Nutzung nach Masgade des Sinkommens zu berechnen, welches sie dei Ansleihung des Capitals an Andere beziehen könnten und das ihnen nun entgeht.

In dem Werthbetrage, welchen die Anleiher der Capitalien an die Darleischer derselben gahlen, sind häufig außer dem eigentlichen Preise der Autungen noch verschiedene andere Bestandtheile enthalten, welche theils Capitalersat, theils Gins

kommen anderer Art bilden. Der Erstere kommt auch hierbei in einer doppelten Korm vor, nämlich einmal als einsacher Ersas der Abnutzung, von welcher der Gebrauch stehender Cavitalien meistens begleitet zu sein pslegt, und sodann als Versicherungsquote zur Teckung der Verluste, welche die Darleicher in Bezug auf das Capital und den Zinseingang tressen mögen. Die Gesahr, welcher die Darleicher in dieser Beziehung ausgesetzt sind, kann sowol in der Person der Schuldner, als in der Natur der Verwendung, zu welcher die dargeliehenen Güter bestimmt sind, als in der Unsicheriet des allgemeinen Nechtezustandes ihren Grund haben. Das anderweite Einkommen, welches in dem von den Darleichern bezogenen Werthebetrage enthalten ist, kann sowol Gewinn sein, wenn dieselben in der Lage sind, sich nicht mit einer Versicherungsquote sür die Verluste, welchen sie sich aussetzen, begnügen zu müssen, sondern sich die Tragung eines Risico's auch noch bezahlen zu lassen; als Lohn. insosern die Capitalisten sür die Arbeit der Unterbringung und Verwaltung der Capitalien sich eine Entschädigung zu berechnen vermögen. Erst was nach Albzug aller auf Capitalersat und anderweites Einkommen auszusschlagenden Summen von den Gewährungen der Schuldner an die Glänbiger übrig bleibt, ist der reine Preis der abgetretenen Nutzungen, der reine Zins.

#### §. 103.

#### Die Ausgleichung bes reinen Binfes verschiedener Arten ven Capital.

Die angeführten Edriftiteller an ben angeführten Orten.

Das Selbstinteresse führt zu einer Ausgleichung der reinen Zinserträge der verschiedenen Arten von Capital, insoweit die Bildung dieser von menschlichem Belieben abhängt. Denn sobald eine solche Capitalart im Berhältniß zu ihren Productionstosten, bezüglich höchsten nothwendigen Productionstosten einen höhern reinen Zins abwirst, als andere, wenden sich die capitalbildenden Bestrebungen ihr zu, dis das vermehrte Angebot den Preis der Nutzungen auf ein dem durchsschnittlichen reinen Zinsertrage entsprechendes Maß herabgedrückt hat, und umgestehrt ziehr sicht siehr sich die Capitalbildung von solchen Capitalarten zurück, deren Antzungen unverhältnismäßig gering bezahlt werden, dis in Folge der Berminderung des Angebots ein bessert dem Durchschnittspreise der Antzungen der andern Capitalien entsprechender reiner Zins erzielt wird. Die Möglichkeit dieser Operation bernht wesentlich darauf, daß auch die stehenden Cavitalien einer wenn auch nur alls mäligen Albnutzung unterworsen sind, also einer sortwährenden Ernenerung bestürfen.

Bei solchen Capitalien, auf beren Angebot die wirthschaftliche Thätigkeit ohne Einfluß ist, kann eine Ansgleichung des reinen Zinsertrags mit dem der Capitalien der erstern Art zwar in der angegebenen Weise nicht ersolgen, sie verswirtlicht sich aber auf einem andern Wege. War in jenem Falle der Tauschwerth der Nugungen von dem Tauschwerthe des Capitals abhängig, so wird hier der Tauschwerth des Capitals durch den Tauschwerth der Nugungen bestimmt. Denn da die Capitalien ihrem Begriffe nach wegen des Einkommens, das sie abwersen, geschätzt werden, so nuß auch, sobald dieses Einkommen einmal sestsseht, der Grad jener Schätzung der Höhe dieses Einkommens entsprechen. Der reine Zinsertrag der beliedig vermehrbaren Capitalien bestimmt mithin den Werth der Capitalien von absolut beschränktem Angebot in der Weise, das die letztern benjenigen Werth

annehmen, welcher beliebig vermehrbaren Capitalien zukommt, beren Nugung mit den ihrigen gleichwerthig find. Dabei leuchtet ein, daß, wenn zur Berftellung gemiffer Capitalien neben beliebig vermehrbaren Productionselementen auch folche von beschränktem Angebote erforderlich find, die Inhaber der legtern, fobald die Rachfrage nach den Rumungen folder Capitalien fteigt, allein den Bortheil bavon gieben, wie umgekehrt die nachtheiligen Folgen einer fintenden Rachfrage ausschließlich auf die Inhaber berjenigen Productioneelemente fallen, beren Angebot fich nicht entsprechend vermindern läßt.

Für alle Capitalien alfo ftrebt fich das gleiche Berhältnig zwischen ihrem Berthe und dem Berthe des reinen Binfes, den fie abwerfen, herzustellen. Diefe Tendeng gestattet es, die verschiedenen Arten des Capitals als eine einheitliche Maffe anzusehen und von einem reinen Zinsfate des Capitale im Allgemeinen gu

fprechen.

In biefer Berhältnigmäßigkeit zwischen reinem Zinfe und Capitalwerth liegt zugleich die Urfache, daß man den Erstern und in Folge davon auch den roben Bins als eine Quote des Letteren zu denken und feinen Betrag in einer folden auszudruden pflegt. Diefe Quote bezeichnet man als Binsfuß. Das Capital pflegt man bann mit bem allgemeinen Tanschmittel und Werthmagftabe, bem Gelbe gu meffen. Bur Ginheit diefes Werthmaßstabes mahlt man gewöhnlich eine größere abgerundete Summe ber gangbarften Minzforte, 3. B. 100 Thaler und brudt ben Bingfuß als Berhaltnifgahl zu biefer Ginheit aus, 3. B. Fünf bom hundert (b. h. Thaler). Für den allgemeinen Durchichnittegingfuß gebraucht man die Bezeichnung mittlerer oder landesüblicher Zinsfuß. Der nittlere reine Zinsfuß ift nichts Anderes, als der in einer Berhältnißzahl zum Capitalwerth ausgedrückte jeweilige ober relative Schwerpunct bes reinen Zinjes.

Die Berwirklichung ber Unsgleichung bes reinen Zinfes ichlieft eine Berschiedenheit des roben Binses nicht ans. Diese nuß vielmehr trot jener fortbe-steben, so lange die Ursachen fortdanern, welche unter verschiedenen Umständen und für verschiedene Capitalarten eine verschiedene Sohe für diejenigen Bestandtheile bes roben Binfes bedingen, welche nicht wirklicher Preis der Rugungen find. Bierans erflart es fich, daß auf dem nämlichen Martte fortdauernd für gleiche Capitals

beträge manichfach verschiedene Cate des Robzinfes vortommen fonnen.

# §. 104.

Unvollfommenheiten ber Ausgleichung bes reinen Binfes verschiebener Art von Capital. Die angeführten Schriftsteller a. b. a. D.

Die Ausgleichung bes Berhältniffes zwischen Capitalwerth und reinem Zinfe für die verschiedenen Arten von Capitalien vermag hängig nicht sich vollständig durchzuseten. Es ist in biefer Begiehung wiederum gwijchen Capitalien von veranberlichem und folden von unveränderlichem Angebote zu unterscheiben.

1. Bei Capitalien von veränderlichem Angebote liegt ber Grund einer mangelnden Ausgleichung in Sinderniffen, welche fich ber Anpaffung bes Angebots einzelner Arten berfelben an die betreffende Rachfrage in ben Weg ftellen. Diefe Sinderniffe founen beruhen

a) auf der Gefinnung ber Betheiligten. Go einerseite, wenn es Denjenigen, welche Capitalien neu bilben, an Regfamteit gebricht, Diefen biejenige vielleicht ungewohnte Form zu geben, für deren Rutzungen ein höherer Preis zu erlangen ist; oder wenn die Besitzer einzelner Arten von Capitalien sich durch irgend welche Motive, z. B. Rückschahme auf die Anleiher (Miether, Pachter) von der Forderung des höchstmöglichen Rutzungspreises abhalten lassen; so anderers seits, wenn die Anleiher bei der Feststung der Zinsbedingungen absichtlich oder

unabsidtlid ihr Interesse nicht mit voller Energie verfolgen.

b) Auf ber Berfchiedenheit ber Zwede ber Anleihe. Wenn auf beiden Seiten die Absicht besteht, das Schuldverhaltnig ins Unbestimmte hinaus fortbauern zu laffen, wenn es bem Capitaliften vorzugeweise um ben Bezug eines regelmäßigen Ginfommens, dem Unleiher um die dauernde Benutung des fremben Capitale zu thun ift, ift man beiderseits bemuht ben Zinsverbindlichkeiten einen möglichst stetigen Character zu geben, und die Berfolgung der eigenen Intereffen durch beide Parteien führt zu einer Geststellung des Binfes, bei welcher beffen reiner Theil bis auf geringfügige Abweichungen mit dem Durchschnittsfate übereinstimmt. Andere dagegen, wenn, wie das namentlich im Sandel vortommt, ber Borger das Capital unr auf furze Trift begehrt, der Darleiher die Berfügung über baffelbe nur vorübergelend aus der Sand geben will. Sier, wo man den Bins, weil es fich, wie gejagt, meistens um Sandelogeschafte dreht, anch als Sandelszins oder, weil die Schuldpapiere besonders gern die Form von Wedfeln annehmen, als Discont bezeichnet, tann einerfeits die Aussicht auf vernittelft der Benutung gunftiger Conjuncturen zu machende außerordentliche Bewinne ober die Möglichkeit, sich mit bem fremden Capitale über augenblickliche bringende Bertegenheiten himvegzuhelfen, zur Bewilligung eines unverhältnigmäßig hoben, anderntheils die Beidprauftheit der augenblicklichen Radfrage auf furze Zeit jur Annahme eines unverhältniffmäßig geringen Zinfes bewegen, und felbst die Birtfamteit großer Creditanftalten vermag Diefen Schwankungen nur fehr theilweise und unvolltommen zu begegnen. Der Durchichnitt bie reinen Binsertrags dieser auf furze Frist verliehenen Capitalien wird jedoch von dem der mit der Absicht der Dauer angelegten nicht erheblich abweichen, da die Grenze zwischen beiden Arten von Leihgeschäften eine durchaus fluffige ift, und wenn die eine Art sich erheblich höher rentirte als die andere, jener bald ein Theil der bisher dieser zugewandten Capitalien gufliegen und badurch eine Ausgleichung herbeigeführt werben wurde. Indeffen icheint allerdings eintretenden Falles der Uebergang folder Capitalien, welche mit der Absidt der Daner angelegt find, zur Berleihung auf turze Frift ichon wegen der in der Regel weitergehenden rechtlichen Gebundenheit ber Betheiligten fich nicht gang mit berfelben Leichtigkeit gu bewertstelligen, wie ber umgekehrte, und ce burfte baber ale Regel ber reine mittlere Zindertrag jener etwas geringer fein als berjenige, ber auf furze Frift verliehenen Capitalien. Dody darf man nicht übersehn, daß für Denjenigen, welcher in der Anlage feiner Capitalien häufig wechselt, in dem Robzinfe, den er bezieht, ein höherer Lohn und häufig auch eine höhere Berficherungequote mit enthalten fein muß, als für Denjenigen, welcher feine Capitalanlagen gar nicht oder nur felten veräudert.

c) Auf der verschiedenen Natur der dargeliehenen Capitalien, insofern das Augebot mancher Arten von Capital sich rascher und leichter, das anserer minder rasch und minder seicht ausdehnen oder beschränken läßt. Mit der Ausbildung der Geldwirthsichaft verliert jedoch die Berleihung von Capital von verändersichem Angebot in einer concreten, naturalen Form sehr an Bedeutung

und wird großentheils durch das indisserente Gelddarlehn verdrängt. Die Berswandelung der Geldcapitalien in die bestimmte Form, welche die Production erheischt, ist dann Sache der Unternehmer, und auf sie und ihr Einkommen fällt daher vorzugsweise der Vortheil oder Nachtheil der Schwierigkeiten der Vermehrung oder Verminderung bestimmter Capitalarten. Einen gewissen Einfluß äußert aber bei den Geldcapitalien felbst deren Größe, indem die Unterdringung sehr kleiner Besträge häusig mit mancherlei Schwierigkeiten und Weitläusigkeiten verbunden ist, welche für den reinen Zins derselben einen geringern Betrag übrig lassen.

2. Bei Capitalien von beschränktem Angebot - und es versteht fich von felbst, daß hier nur stehende Capitalien in Frage tommen - stellt fich nach dem Dbigen bas Durchichnittsverhältnig zwischen reinem Zins und Cavitalwerth burch eine Regnlirung Des Lettern nach dem Betrage Des Erfteren her. Ift die Beranderung in: Preife ber Rutjungen voraussichtlich nur eine zeitlich beschränfte, weil entweder ein Burudgehen ber Rachfrage nach jenen auf ben alten Stand ober eine Unpaffung bes Capitalangebots an die veränderte Rachfrage nach einer gewiffen Frist zu erwarten steht, so vermehrt oder vermindert fich der Capitalwerth nur um ben Betrag einer nach dem Durchschnittszinsfuße auf Grundlage ber Binfeszinfen= rechnung capitalifirten zu empfangenden oder zu gahlenden Zeitrente. Gine Bemerfung perdient auch noch der Umstand, daß für Capitalien der hier in Frage ftehenden Urt, namentlich Immobilien, meiftens mehr oder minder langzeitige Ber= leihungsverträge beliebt werden, bergeftult, daß die Beränderungen in der Rachfrage nach den Rutungen den Darleihern in der Regel erst nach Ablauf einer längern oder fürzern Frift jum Ruten ober Schaben gereichen, rafch vorübergebende aber über= haupt in der Regel nur von einem fleinen Theil von ihnen empfunden werden.

Die Regulirung der Höhe des Capitalwerthes nach dem Zinsertrage kann jedoch Berzögerungen und Ansnahmen ersahren. Einmal nämlich psiegen Capitasien, wie sie hier in Frage stehn, so lange sie ihren Eigenthümer nicht wechseln, von diesem sortdauernd nach dem Werthe angeschlagen zu werden, den sie zur Zeit ihrer Erwerbung besassen. Erst bei der Bererbung oder dem Berkauf stellt sich meistens die neue den veränderten Erwerbsverhältnissen ertsprechende Schätzung sest. Sodann aber wird nicht selten bei Beräußerungen die Hospinung auf weiteres Steisgen oder die Besinchtung eines sernern Sintens der Erträge in dem Preise des Capitals escomptirt. Das ist z. B. ein Grund, welcher bei aufblühender Bolkswirthschaft wesentlich dazu mitwirft, die Preise der Grundstücke auf eine Höhe zu treiben, bei welcher die Berzinsung im Berhältniß zum Capital unverhältnismäßig niedrig erscheint. Andererseits erklärt sich hieraus das Sinten des Werthes manscher Gewerdsprivilegien, sobald die Beseitigung derselben ernstlich in Frage kommt.

Durch den Fortschritt der volkswirthschaftlichen Entwickelung wird die Ausgleichung des reinen Zinsertrags der verschiedenen Arten von Capitalien im Ausgemeinen beschleunigt und vervollständigt. Denn die diese Entwickelung begleitende schärfere Anspannung aller Productionselemente und vorwiegend geschäftsmäßige Behandlung aller Transactionen von wirthschaftlichem Character führen zu einem raschern und energischeren Kampf der Interessen um die Feststellung der Darlehenssbedingungen; die Formalitäten und Fristen der Capitalübertragung und Rücküberstragung werden nieistens erleichtert und abgefürzt — nur in Bezug auf landwirthsschaftliche Grundstücke sindet hierin eine bemerkenswerthe Ausnahme statt; — die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und die Vortheile, welche sie gewähren, werden

schüldner; die fortgeschrittene Technif erweitert und beschsel der Glänbiger oder Schuldner; die fortgeschrittene Technif erweitert und beschleunigt die Möglichsteit, das Angebot der verschiedenen Capitalsormen den wechselnden Verhältnissen der Nachstrage anzupassen; ein ausgebildeteres Nechnungswesen führt zu einer häussiger wiederholten und genauern Schätzung der Capitalien zc. Alles dies trägt zur Beförderung der Gleichstellung des reinen Zinsertrages der verschiedenen Arten von Capitalien bei. Nur diesenigen Abweichungen, welche auf einer Escomptirung der Ereignisse der Zukunft beruhen, gewinnen an Bedeutung. Gerade sie sind aber im Grunde nur scheindere Abweichungen, indem sich ein niedrigerer Zinserstrag mit einem Zuwachs, ein höherer mit einer Abnahme des Capitalwerthes compensirt.

Die wachsende Gleichheit des reinen Zinses äußert natürlich auch auf den Rohzins ihren Einfluß. Da nun mit der Entwickelung der Bolkswirthschaft zugleich auch die übrigen Elemente desselben, welche nicht reinen Zins bilden, theils sich vermindern, theils eine größere Regelmäßigkeit gewinnen, insbesondere mit dem wirksameren Rechtsschutze die zu berechnende Bersicherungsquote und mit den erleichterten Formen der Capitalübertragung die von den Darleihern auszuwendende Mühe abnimmt, während zugleich mit der Ausbildung und Ausdehnung des Capitalverkehrs das Verhältniß von Capitalnachsrage und Angebot von Zufälligkeiten minder abhängig wird, so erklärt es sich, daß auch der Rohzins im Ganzen geringere Differenzen zeigt. Selbstwerständlich bleiben dabei solche Verschiedenheiten, die in der Abnutzung dargeliehener stehender Capitalien oder in der besondern Gesfährlichkeit mancher Darlehen ihren Grund haben, ebenso bestehen, wie die größere Beweglichkeit des Zinses der kurzzeitigen Tarlehen.

# §. 105.

#### Die natürliche Bobe bes reinen Binfes.

Smith, Ricardo, hermann a. a. S. — San a. a. D. Cap. 16. — Rau §. 230 ff — Rofcher §. 183. — Mill a. a. S. u. Bb. IV. Cap. 4 u. 5. — Thunen a. a. S. II. €. 162.

Unter der natürlichen Höhe des reinen Zinses ist derjenige Betrag desselben zu verstehen, bei welchem sich die Nachfrage nach Capitalnutungen mit dem Ansgebote derselben deckt.

Bier sind vorab einige Buncte hervorzuheben, hinsichtlich deren sich der Bins

und der Sohn vom Unternehmergewinn unterscheiden.

Ersten 8 nämlich stehen sich als Parteien bei der Regulirung der Höhe des letzteren das consumirende Publicum und die Unternehmer, bei der Regulirung der Höhe von Zins und Lohn die Anleiher und Lohnherrn einers, die Capitalisten und Arbeiter andererseits gegenüber. Die Unternehmer, welche in dem letztern Falle zur ersterwähnten Classe gehören, nehmen daher in Bezug auf den Gewinn und auf den Zins und Lohn eine grundsätslich verschiedene Stellung ein. Dort sind sie die Empfänger, hier die Gewährer; dort werden sie daher auf möglichste Steisgerung, hier auf möglichste Minderung ausgehen.

3weiten &. Der Gewinn stellt sich niemals selbständig, sondern immer im Preise der betreffenden Producte verstedt dar, aus welchem er erst durch eine weitere Betrachtung abgesondert werden muß. Zins und Lohn dagegen erscheinen ohne Rücksicht auf das Ergebniß ber Verwendung ber Nutjungen und Arbeiten

abgefondert erfennbar.

Drittens. Der Gewinn vermag sich seinem Begriffe nach erst mit der Bollendung der Production herauszustellen; Zins und Lohn pstegen meistens vorausbestimmt zu werden. Der wirkliche Preis der Capitalungungen und Lohnarbeiten nimmt ebensowenig, wie der aller andern Waaren, an der Ungewissheit Theil, welche dem Preise der Dienstleistungen der Unternehmer eigen ist. Der natürsiche Preis hat daher für jene auch die nämliche Bedeutung, wie für andere Waaren, nicht die §. 97 erörterte, welche er ausnahmsweise in Bezug auf die Unternehmerdienste annimmt.

Was die Bestimmungsgrütide für die natürliche Höhe des reinen Ziuses anlangt, so kommen dabei selbstverständlich nur die Capitalien von veränderlichem Angebote in Betracht, da ja nach den vorausgegangenen Auseinandersetzungen (§. 103) der reine Zinssatz, welcher sich für diese kestgesetzt hat, auf die Capistalien von beschränktem Angebot durch Regulirung ihres Werthes erst übertragen wird.

Faßt man nun das Capital und seine Nutungen als Waaren von veränderich em Angebote auf, so ergiebt sich aus S. 66, daß der natürliche Preis derselben durch die Productionskosten, bezüglich höchsten nothwendigen Productionskosten bestimmt wird, d. h. durch die vergleichende Schätzung des von dem zu bildenden Capitale zu erwartenden dauernden Einkommens und der für die Capitalbildung zu bringenden Opfer an Sicherheit, Gütergenuß und persönlichen Anstrengungen. Hinschtlich der Puncte, welche auf das Ergedniß dieser Schätzung von Einfluß sind, ist auf S. 31 zurück zu verweisen. Die Zinschöhe, bei welcher die Capitalbildner sich gerade nur noch sür die Opfer entschähe, bei welcher die Capitalbildner sich gerade nur noch sür die Opfer entschähet, welche sie zum Zwecke der Herstellung des Capitals zu bringen genöthigt sünd, kann als die absolute natürliche Höhe oder der absolute Schwerpunct des Zinses bezeichnet werden. Sie stellt den Punct dar, dei welchem eine weitere Capitalvermehrung aufhören und die Volkswirthschaft stationär werden nuß. Vergl. S. 31.

Das Unwachsen des Capitals vermag indessen unr allmälig von Statten zu gehen. Man kann deshalb für einen gegebenen Zeitpunct den Umfang des Capitals ebenfalls als gegeben annehmen und unter dieser Voransssetzung nach der natürlichen höhe oder dem Schwerpuncte des Zinses fragen. Die natürliche höhe des Zinses in diesem Sinne — sie soll die relative natürliche höhe, der relative Schwerpunkt heißen — bezeichnet also diesenige Zinshöhe, bei welcher sich in dem gegebenen Zustande die Nachfrage nach Capitals

nutungen mit dem Angebote berfelben gleichstellt.

Der relative Schwerpunct des Zinses wird durch die Concurrenz der nach Capitalnutungen Nachstragenden bestimmt. Diese Concurrenz aber hängt ab von der Steigerung, welche man durch die Umwendung von Capital der Production zu verleihen vermag, mit andern Worten von der Fruchtbarkeit der Capitalnutungen. So lange die Unternehmer durch die Berwendung der Capitalien in der Production über den Zins hinaus, welchen sie zu bezahlen haben, noch einen reinen Ueberschuß sich versprechen können, wird auch ihre Nachstrage nach Capitalien sortdauern und dadurch der Zins dis zu einer Höhe getrieben werden, bei welcher sener Ueberschuß verschwindet. Das ist dann der Fall, wenn der Preis der Nutung mit deren Neinertrage zusammenfällt. Nun wächst häusig schon der technische und regelmäßig der wirthschaftliche Ersolg der Production über einen gewissen Punct hinaus nicht in gleichem Verhältnisse zu der vermehrten Verwendung

von Capital, sondern in einem immer mehr abnehmenden. Nach dem Gesete, daß gleiche Güter auf dem nämlichen Markte zur nämlichen Zeit gleiche Preise haben (§. 63, 1) nuß aber der mindest ergiedige Capitaltheil den Preis der Runnungen auch der übrigen bestimmen. So gelangt man zu dem Sate, daß der Reinertrag des mindest ergiedigen Capitaltheils oder, da man präsuntiv erst nach Erschöpfung der crysedigeren zu minder ergiedigen Berwendungen übergehen wird, der Reinertrag des zulest angewendeten Capitaltheils den relativen Schwerspunct des reinen Zinses bestimmt.

Als Rohzins freilich mögen die Darleiher mehr erholten, als diesen reinen Zins. Dann nöffen die Anleihenden bei der Berechnung des Reinertrags des verwendeten Capitals diese Mehransgabe mit unter die Kosten der nit Hülfe der letzteren hergestellten Producte in Rechnung bringen. Andererseits ist der Reinsertrag der Rutzungen nicht mit der Steigerung des Reinertrags der Production durch die Verwendung dieser Rutzungen zu verwechseln, denn in dieser Steigerung ist auch die Entschädigung für die vermehrte Arbeit und die Gesahr des Unters

nehmers bei ber Berwendung ber Mutungen mit enthalten.

Schließlich ift nicht zu übersehen, daß der aufgestellte Cat teinen Aufschluß über die Urfachen des Umfanges des Capitalangebote enthält.

#### \$. 106.

#### Beranderungen ber naturlichen Bobe beb reinen Binfes.

Die angeführten Schriftfteller a. b. a. D.

Die velative natürliche Höhe des reinen Zinfes hat die Tendenz mit fortschreitender vollswirthschaftlicher Entwicklung immer mehr herabzugehen, indem die Capitalvermehrung auch uach Erschörfung der zunächtt ergriffenen fruchtbarsten Anlagegelegenheiten noch sortdauert, so lange der durchschnittlich gewährte reine Zins die absolute natürliche Höhe noch übersteigt, hierdurch aber die Capitalien zu immer minder fruchtbaren Anlagen genöthigt werden, und darans eine fortdauernde Annäherung des reinen Zinses an seinen absoluten Schwerpunct ersolgt.

Diese Verminderung des reinen Zinses kann verbunden sein mit einer Ershöhung der Entschäldigung für die Opser der Capitalbildung, insosern Dank den Fortschritten der Productivität der reale Rostenpreis der Capitalien in stärkerem Berhältnisse als der Zinssuß sinkt. Während die Ueberlassung der verschiedenen Augungen schlechter bezahlt wird, als bisher, wird die Entsagung, welche die Ernndlage dieser Rusungen bildet, höher belohnt. Da die Capitalerzenger bei ihren Entschließungen immer das zu erwartende Einkommen gegen das zu bringende Opser abwägen, so versteht es sich von selbst, daß, so lange dieser Kall statt hat, auch die Capitalbildung sortdanert. Allein auch darüber hinaus, wo wirklich die Entschädigung für die Opser der Capitalbildung eine geringere wird, wird die letzetere sich sortsehen, so lange nur diese Entschädigung das für nothwendig erachtete Maß noch übersteigt.

Alls eine allgemeine Folge des Herabgehens des reinen Zinsfates ift die ftattere Bermehrung der Rute im Gegensatz zu den Productiveapitalien hervorzuheben.

Der Tendeng zum Gerabgehen des natürlichen reinen Binsfages treten aber verschiedentlich Ginfluffe entgegen, welche ihre Wirksamkeit auf furzere oder langere Beit, theilweise oder ganglich paralpfiren und felbit eine Erhöhung jenes Sages

herbeiführen mögen. Bierher gehören auf der einen Seite große nationale Kata= ftrophen, wie Briege, Revolutionen, Sandelstrifen, welche eine maffenhafte Capitalzerftorung mit fich bringen. Das Steigen des Zinfes in Tolge folder Ereigniffe ift natürlich für die Boltswirthichaft im Bangen ein höchst unerfreulicher Borgang, da nicht nur für die Cavitalisten felbst der Ginkommensverluft, den fie durch die Berminderung ihrer Capitalmaffe erleiden, durch die höbere Berginfung der ihnen übrig gebliebenen Capitalien regelmäßig bei weitem nicht ansgeglichen wird, fonbern auch diese höhere Bergütung lediglich auf Koften des Ginkommens anderer Bolfselaffen erfolgt. - Muf ber andern Seite fann bie Berminderung bes reinen Rinsfatzes aber auch badurch aufgehalten und bezüglich in ihr Gegentheil verkehrt werden, daß fich für die Berwendung der Capitalien neue fruchtbarere Belegen= heiten eröffnen. Die Urfache hiervon liegt in Fortschritten der Biffenschaft und Technik ober in der Eröffnung neuer Productions= und Berkehrsgebiete. Was insbesondere die lettere betrifft, so versetzt die vergleichsweise leichte lebertragbar= feit ber Capitalien von Land zu Land Die Capitaliften gegenüber ben Unternehmern und Arbeitern in eine entichieden begunftigte Lage. Diefer Kall ber Zinserhöhung ift für die Boltswirthichaft im Gangen vortheilhaft, weil das vernichtte Gintonmen der Cavitalisten bier aus einer Steigerung der Production, nicht aus einer Minderung des Ginkommens der übrigen Claffen hervorgeht. Indeffen ift er, namentlich wenn die Steigerung ploglich und in ftarferem Dage eintritt, von manderlei Störungen in ben Berfehrsbeziehungen und daran fich fnupfenden Berluften und Nothständen begleitet (vgl. S. 32 unter b), die feiner Bortheilhaftig= feit mehr oder minder Abbruch thun. Insbefondere erleiden die Eigenthumer der fixirten, nicht oder nur langsam verminderbaren Capitalien eine Berminderung des Werthes der lettern, welche jedenfalls ihren Credit beeintrachtigen muß, und felbst ihr Einkommen mag leiden, wenn der eingetretene Umidwung der ötonomifden Buftande zugleich zu ihnen ungunftigen Beranderungen der Rachfrage oder bes Ungebots der Autungen führt, welche ihre Capitalien liefern. Störungen der Boltswirthschaft können namentlich auch dann verursacht werden, wenn die neuen frucht= barern Anlagegelegenheiten für das Capital im Austande liegen, fo daß fie die Beranlaffung zu einem Capitalabfluffe in größerem Umfange abgeben. Indeffen ift zu bedeufen theile, daß doch auch die leberfiedelung von Capitalien ihre Schwierigkeiten hat, welche nur eine allmälige Ausführung berfelben geftatten, theils daß ein höherer Zinsertrag zur rafderen Erfetzung der abgefloffenen Capitalien reigt. Oftmale mag auch die Belegenheit zu fruchtbarern Capitalanlagen im Auslande den inländischen Zinssatz nicht sowol positiv steigern, als nur an einem weitern Berabgehn verhindern. — Aehnlich wie Darleihen in's Musland wirfen im Inlande aufgenommene größere öffentliche Anleihen.

Im Großen und Ganzen überwiegt bei fortschreitender Bolkswirthschaft die Tendenz des reinen Zinssates zum Sinken. Mit diesem Sinken nunß auch der rohe Zins herabgehen, von welchem der reine ja einen Bestandtheil bildet. Die Abminderung pflegt aber bei dem ersteren noch bei weitem entschiedener hervorzustreten, wie bei dem letztern, weil auch seine übrigen Bestandtheile mit der Bersbesserung der volkswirthschaftlichen und Gulturzustände meistens abnehmen (s. oden §. 104). Umgekehrt ist natürlich zu schließen, daß einer Dissernz des Rohzinsses, die sich zwischen Bölkern oder Perioden von verschiedener Entwickelungshöhe zeigt, in der Regel ein verhältnismäßig geringerer Unterschied des reinen Zinses

entspricht.

Nicht allein der relative, sondern auch der absolute Schwerpunct des reisnen Zinses pflegt aber mit steigender Entwickelung zu sinken. Das Maß des Einkommens, in welchem man eine genügende Entschädigung für das Opfer der Capitalbildung erblickt, wird geringer. Dies ertirt sich zum Theil aus der schon berührten Verminderung des realen Kostenvreises der Capitalien. Abgesehen davon aber gibt es noch einen doppelten Grund dafür. Der eine liegt in der höheren Würdigung der Zukunft im Vergleich zur Gegenwart, einer Würdigung, welche namentlich in der wachsenden Rechtssicherheit eine große Stütze sindet; der andere in dem Umstande, daß bei höher gestiegenem Wohlstande die Verzichtleistungen, welche man sich zum Behuse der Capitalersparung auslegen nunß, weniger drinz gende Bedürsnisse zu treffen nöthig haben. Vergl. §. 31.

#### §. 107.

Abweldungen bes thatfachlichen Durchichnitteginfes von bem relativen Schwerpunete. Diff B. III. Cap. 23. §. 3.

Der thatsächliche Durchschnittszins weicht mitunter von dem relativen Schwerpuncte ab, d. h. er steht zeinweilig über oder unter den durch die Fruchtbarkeit der letztverwandten Capitaltheilchen bezeichneten Sätzen. Diese Erscheinung erklärt sich aus einem Mangel an Uebereinstimmung der vorherrschenden Meinung über den Ersolg der Capitalverwendung mit dem wirklichen Thatbestande. Uebrigens ist sie, da sich eine solche Anschaung den verschiedenen Gattungen der Capitalien gegenüber mit verschiedener Stärfe geltend macht, regelmäsig von Störungen der Gleichheit des reinen Zinses der verschiedenen Capitalien ungleich häufiger und in bei weitem größeren: Umfange auszutreten, als bei den auf längere Dauer versiehenen.

Die Entstehung einer irrigen Meinung iber ben mirthschaftlichen Erfolg ber Capitalverwendung icheint vorzugeweise durch bie Rafcheit befordert zu werden, mit welcher fich die Boransfegungen, unter benen ein Bolf wirthichaftet, veranbern. Bei fortidreitenden Boltern ift folgender Berlauf ein vorzugeweife hanfiger. Es findet eine rafche Capitalanjammlung und in Folge tavon ein bedeutendes Sinten bes Schwerpunctes bes reinen Zinfes ftatt. Bierburch wird bas Beftreben angeregt, neue vortheilhaftere Berwendungen für die Capitalien ausfindig gu machen ober ben bisherigen eine größere Fruchtbarfeit zu verleihen. Der größere ober geringere Erfolg, mit weldem baffelbe gefront wird, treibt gunadift den Bewinn der Unternehmer und in Folge der von biesen ausgehenden verstärkten Caspitalnachfrage in zweiter Linie den Zins wieder in die Höhe. Geschähe dies nur in dem der thatjächlichen Fruchtbarkeit der Capitalien entsprechenden Diage, fo lage darin nur die Anerkennung der neuen Beranderung des Schwerpunctes des reinen Binjes. Allein die einmal angeregte Speculation läßt es dabei nicht bewenden. Namentlich weim die Bohe, bis zu welcher der Zins gestiegen ift, noch merklich unter berjenigen liegt, welche man fich in früheren Zeiten als die reguläre angusehen gewöhnt hat, glanbt fie für jedes Capital, das sich anbietet, eine gewinnbringende Berwendung zu haben, und mahrend bei fortgesetzter Capitalvermehrung eigentlich ein Berabgeben bes Binfes eintreten mußte, ichafft fie eine Machfrage, welche daffelbe verhindert. Rad und nach verlangfamert fich die Capitalanjamm=

lung, sie entspricht der fortdauernden Rachfrage nicht mehr vollständig und in Folge davon geht das negative Nichtherabgeben in eine positive Steigerung über. Biermit pflegt ber Wendepunct einzutreten. Diefe Steigerung bedt ben Brrthum ber Berechnungen, auf welche manche Unternehnungen gegründet find, auf, und es zeigt sich, daß der bewilligte Zins, so niedrig er schien, bennoch zu hoch mar. Aber noch fannft man gegen biefe Erkenntnig an; man fchreibt ben eintretenben Berlegenheiten einen vorübergehenden Character zu und fucht fich durch Aufnahme noch weiteren Capitale barüber hinwegzuhelfen. Co wird ber Bine erft recht über feine natürliche Sohe hinausgetrieben. Inzwischen ist bas Migtrauen der Gläusbiger erwacht und hat sich immer mehr verbreitet. Die Darleihen werden nicht erneuert, bezüglich gefündigt. Schlieglich fommt es zu einer großen allgemeinen Liquidation, bei welcher die zu viel bezogenen Zinfen fich in Capitalverlufte, fei es der Schuldner, fei es der Glanbiger, auflösen. Best ift die Stimmung in Begiehung auf Darleihen der früheren gerade entgegengesetzt. Die Capitalisten benfen für ihre geretteten Capitalien weit mehr an die fichere Unlage, als an die bobe Berginfung, ja fie laffen wol felbst nicht unbeträchtliche Capitalien aus Gurcht, fie auf's Spiel zu jeten, vorläufig todt liegen. Die Unternehmer ihrerfeits find in Betreff der Berwendung von Capital und der zu bewilligenden Berginfung übermäßig angitlich geworden. Unter biefen Umftanden vermag ber wirkliche Bins langere ober fürzere Zeit hindurch feine natürliche Sohe nicht zu erreichen. Erft allmälig, wenn auf ber einen Seite die Schen por einer fpeculativen Ausbehnung bes Geschäftsbetriebes fich wieder verliert, auf der andern neben der Sicherheit der Capitalanlage auch die Bortheilhaftigfeit der Darlehensbedingungen wieder zunehmend in's Gewicht fällt, nahert fich ber wirkliche Zins feinem Schwerpuncte mehr und mehr und erreicht ihn endlich nicht felten nur, um bald von Neuem abermals nach der andern Seite hin von demfelben abzuweichen und auf diese Weise die cben gefchilderte Bewegung abermals zu beginnen.

### §. 108.

#### Der Bine und ber Werth bee Gelbes.

Rebenius a. a. D. Cap. 4. - Mill a. a. D. §. 4.

Die Höhe des Geldwerthes ift an sich ohne Einfluß auf den Zins. Das gegen kann eine im Werthe des Geldes sich vollziehende Beränderung allerdings auf die Höhe des Zinses einwirken. In dieser Beziehung kommen namentlich folsgende Fälle in Betracht:

1. Bei Gelddarleihen ängert die Wahrscheinlichkeit einer Veränderung des Geldwerthes dis zur Zeit der Rückzahlung des Darleihens einen Einfluß auf die Feststellung des Zinses. Die Darleiher, welche erwarten müssen, schließlich in der nämlichen Geldsunme, welche sie hingeben, einen geringern Werth zurückzuershalten, als sie den Schuldnern anvertranen, verlangen eine Schadloshaltung in der Form eines höhern Zinses. Umgekehrt geben sie sich mit einem geringern Zinse zusrieden, wenn Aussicht auf ein Steigen des Geldwerthes vorhanden ist. Es leuchtet ein, daß es sich hierbei nur um eine Beränderung des rohen Zinses handelt, während der reine Zins unverändert bleibt. Im erstern Falle enthält der rohe Zinse eine Duote Capitalersat; im letztern wird ein Theil des reinen

Zinfes auftatt periodisch bezahlt zu werden, bis zur Auflöfung des Darlebens-

gefchäftes aufgefammelt und dann erft abgetragen.

Indessen sind es nur Beränderungen des Geldwerthes, welche sich in fürzerer Zeit vollziehen, die einen solchen Einfluß zu äußern vermögen, da man, wenn die Darleihensbedingungen auf lange Zeit hinaus siert werden sollen, sür dieselben lieber eine andere, als die Geldsorm, wählt; wo dies aber dennoch gesichieht, wie z. B. dei untündbaren Staatsanleihen, die Veränderung des Geldswerthes in einer entsernten Zukunst etwas zu Ungewisses ist, um in Rechnung gebracht werden zu können. Aus diesem Grunde bleiben die allmäligen Beränderungen, welche der Geldwerth auf dem Weltmarkte durch die Veränderungen der Productionsbedingungen der edeln Metalle erfährt, auf den Zins im Allgemeinen ohne Wirkung. Anders verhält es sich mit den in kurzer Frist zu erwartenden Berändecungen im Werthe des Geldes. Tahin gehören namentlich die beiden einsander entgegengesetzten Fälle einestheils des Gebrauchs eines in sortdauernder Depreciation begriffenen Papiergeldes, anderntheils der erwarteten continuirlichen Wiederherstellung einer gesunkenen Lalnta.

2. Es fann in einem Lande, fei es burch die Ansbeutung reicher neuer Lagerstat= ten der edeln Metalle, fei ce durch den Uebergang gu einer umfangreichen Er= fepung des Geldes burch Creditpapiere ein zeitweiliger Beldüberfluß oder umgekehrt burch Stockung ber bisherigen Bezugsquellen ber ebeln Metalle ober burch bebeutende Ginichränkungen der als Umfatzmittel dienenden Creditpapiere ein zeitweiliger Beldmangel eintreten. Huch dadurch wird ber Zinsfat berührt werden, die Gin= wirfung auf denfeiben ift aber wefentlich anderer Urt, als im vorigen Falle. Denn fic tritt hier vicht in dem Berhältniffe hervor, wie fich durch die Berande= rung des Geldangebots der Geldwerth verändert, sondern im Gegentheil in bem Berhattniffe, wie fich trot jener Beranderung der Geldwerth nicht verandert. Burde mit der Bermehrung des Geldangebots der Werth des Geldes augenbliclich im entsprechenden Mage finfen, fo bliebe der Capitalmartt vollständig unberührt, und der Zins könnte feine Beränderung erfahren. Das Ginken des Beld= werthes, b. h. das Steigen der Waarenpreise geht jedoch nur allmälig, wie sich bas Geld durch die verschiedenen Circulationstanale verbreitet, por sich. Unmittel= bar trant man dem überschüffigen Gelde noch die nämliche Rauffraft, wie bisher, ju und besitzt es dieselbe in der That auch nahezu. Der Geldüberschuß wirkt baher als ein vermehrtes Angebot von Capital, durch welches bei unverändert gebliebener Rachfrage nach letzterem der Bing, und gwar nicht blog der robe, fondern auch der reine Bins gedrückt wird. - Ebenso geben mit eingetretener Beschränfung der Umlaufsmittel die Preise nicht alsbald entsprechend herunter. Bahrend die Capitalnachfrage fich nur langfam vermindert, ift das Angebot mit einem Maie reducirt, und diefes Migverhaltniß muß den Zinsfat fteigern. Je mehr nach und nach, die Capitalnachfrage als unverändert vorausgesetzt, der Beld= werth der Beranderung des Angebots entsprechend fich verandert, desto mehr wird auch der Bins feinem alten Standpuncte fich wieder nabern. - Raum der Bemerfung bedarf es endlich, daß die mit den Beranderungen des Geldangebotes gufam= menhangenden Schwankungen des Binfes vorzugsweise auf die furzzeitigen Darleiben, wie fie namentlich im Sandel vortommen, wirten.

# Dritter Abschnitt.

# Bom Lohne,

# §. 109.

#### Begriff und Inhalt bes Lohnes.

Smith, Bb. I. Cap. 8. — Ricardo Cap. V — San, Thl. V. Cap. 10 ff. — Rau, §. 187 ff. — Roscher, §. 160 ff. — Mill Bb. II. Cap. 11 ff. — E. Rösler, zur Kritif der Lehre vom Arsbeitelohne. Erlangen 1861.

Der Lohn ist die Entschäbigung für die einem Andern überlassene Ausnutzung der persönlichen Arbeitskraft. Berwerthet Jemand seine Arbeitskraft auf eigene Rechnung, so wird der Lohn latent, und der Producent muß sich in diesem Falle von dem Einkommen, welches er gewinnt, einen solchen Betrag als Lohn anrechnen, als er mit der gleichen Anstrengung im Dienste Dritter hätte erwerben können.

Insofern die Disposition über eine Arbeitskraft in der Regel erworben wird, um diese auch wirklich zu verwenden, läßt sich der Lohn auch kürzer als Vergel-

tung geleifteter ober zu leiftender Arbeit bezeichnen.

In der Bezahlung des Arbeiters finden sich mitunter auser der Entschädisgung für die überlassene Arbeitskraft noch andere Elemente enthalten, welche entsweder Capitalersat oder Gewinn oder Zins sind. So z. B. wenn der Lohn erst nachträglich und in längern Perioden ausgezahlt wird, oder wenn der Arbeiter sür den technischen Erfolg seiner Leistung eintritt, eine Bersicherungsquote, unter Umständen ein Gewinn und eine Berzinfung des umlausenden Capitals, welches der Arbeiter während der Arbeit für seinen Unterhalt aufzuwenden genöthigt ist; wenn der Arbeiter Rohs und Hilfsstoffe zur Arbeit liesert, der Ersatz und die Berzinssung des sür dieselben aufzuwendenden Capitals; wenn er Werkzeuge und Maschisnen stellt, die Berzinfung des in solchen angelegten Capitals und der Ersatz sür dessen von der Bezahlung übrig bleibt, die reine Vergeltung sür die überlassen Ausnutung der Arbeitekraft oder der reine Lohn.

# §. 110.

#### Formen bes Lobnes.

Rau §. 189. - Rofcher §. 39.

Während beim Zinse wenigstens auf den höhern Wirthschaftsstusen die ans bern Formen hinter der procentalen Geldverziusung an Bedeutung durchaus zurücktreten, erscheint der Lohn in einer großen Manichsaltigkeit verschiedener Formen. Die wichtigsten Gegensätze, die in dieser Beziehung hervortreten, sind folgende:

1. Natural= und Geldlohn. Der Erstere, der wieder in fich sehr verschiedenen Inhalts ist, kommt im Wesentlichen barauf hinans, daß der Lohn=

berr unmittelbar für die Befriedigung der Bedürfniffe des Arbeitere forgt, mabrend bei dem Lettern der Arbeiter nur die Mittel erhalt, um felbst fich diese Be= friedigung zu verschaffen. Sierans erhellt ber innere Zusammenhang bes Natural= lohns mit der persönlichen Unfreiheit, und es erklärt sich, warum jener auf niedern Culturitufen durchaus vorherricht und mit fortichreitender nationaler Entwickelung immer mehr hinter dem Geldlohne gurudtritt. Doch verschwindet er auch auf den höchsten Culturstufen nicht vollständig, theils weil es unter Umständen nothig icheint, im Intereffe ber Gicherung ber Existen; der Arbeiter an demselben fest zuhalten; theils weil er den Lohnherrn in ihrer Wirthschaftsführung Erleichterun= gen und eine größere Sicherheit gegen Beruntrenungen gewährt. — Gine beach= tenswerthe Art des naturalen Lohnes ist die immaterielle, welche in dem Genuffe ber gemiffen Berufsstellen eingeräumten Autorität, Bochachtung und aufern Chren Much die Bedeutung diefes immateriellen Lohnes scheint auf höheren Gul= turstufen zusammenzuschrumpfen, sowot weil das Mag der Anerkennung fich immer weniger an die außere Stellung beftet, als weil die Empfanglichkeit für leere Chrenbezeigungen u. dal. sich vermindert.

- 2. Fester und precarer Lohn. Diefer Begenfat fann einen doppel= ten Sinn haben. Entweder nämlich wird er bezogen auf die fürzere ober langere Zeitdauer, auf welche das Dienstverhältniß geschlossen wird, und auf die größern ober geringern Garantien, welche gegen beffen Auflojung aufgestellt find, ober man benkt bei dem Gegensate einestheils an einen fest vorausbestimmten, anderntheils an einen folden Lohn, beffen Betrag bei Eingehung des Dienftverhaltniffes noch un= bestimmt ift. Im erstern Ginne nimmt die Westigkeit bes Lohnes mit fortfdreitender nationaler Entwickelung ab, in dem letztern nimmt fie gu. Uebrigens muß man, mas den Begensatz im zweiten Ginne anbetrifft, unterscheiden. Dienstwerhältnisse, wo es lediglich bas subjective Belieben Derjenigen, benen bie Arbeit geleistet wird, ift, welches gang ober theilweise überl den Betrag! des Lohnes entideiden foll, verlieren allerdings immer mehr an Umfang und Bedeutung. Dagegen mehren fich gerade auf bobern Gulturftufen die Falle, wo ber Betrag des Lohnes objectiv von einer nachfolgenden Thatsache, insbesondere bem technischen, mitunter auch dem ötonomischen Erfolge der Arbeit abhängig gemacht wird. Die Urfache davon liegt in der Rothwendigkeit, die fich namentlich bei Ur= beiten höherer Urt und folden, welche ein höheres Bertrauen in Aufpruch nehmen, geltend macht, bas Interesse des Arbeiters an feiner Leiftung möglichft anzuregen. Die ausgedehntere Unwendung dieser Art des preearen Lohnes hangt aber, infoweit die Gerbeiführung der entscheidenden Thatsache nicht ausschlieflich in der Sand des Arbeiters selbst liegt, wesentlich entweder von einem das Dag des Unentbehr= lichen übersteigenden Betrage bes Lohnes ober von einem gewissen Bermögensbesitze der Arbeiter ab.
- 3. Zeit= und Stücklohn. Unter jenem rersteht man diejenige Form, bei welcher der Betrag des Lohnes nach der Zeitdauer, während deren der Lohnsherr über die Arbeitstraft des Arbeiters zu verfügen hat, bemessen wird, unter diesem diejenige Form, bei welchem die Duantität der Leistung diesen Betrag bestimmt. Da es dem Arbeitsherrn in der Regel nur um die letztere zu thun ist, so erscheint von seinem Standpuncte aus der Stücklohn als die vollkommenere Form, und es ertlärt sich darans, daß der Stücklohn auf höheren Wirthschaftsstusen immer beliebter wird. Objectiv betrachtet hat er den Vorzug durch Erregung des Interesses des Arbeiters an dem Erfolge seiner Thätigkeit auf eine bessere

Ausnützung seiner Arbeitstraft hinzuwirken. Andererseits widerstreben ihm vielsach die Arbeiter in dem wenigstens unter Umständen gerechtsertigten Gedanken, daß er zu einer Ueberspannung der Arbeitskräfte, zu einem Kampfe derselben gegeneinans der und schließlich zu einer Heraddrückung des reellen Lohnes führe. Die Answendbarkeit des Stücksohnes ist übrigens von zwei Borausseizungen abhängig, nämslich einmal von der Möglichkeit einer leichten Bemessung der Quantität des Geleisteten, d. h. von einer Zergliederung der Ausgabe in bestimmte einsache Leistungen, und sodann von einer relativen Sicherheit in Bezug auf die Qualität der letztern. Ueberall, wo es darauf ankomunt, daß gut gearbeitet werde, und diese Güte sich nur durch eine eingehendere Prüfung sessielten käßt, ist der Stückslohn nicht am Plaze, da das Interesse des Arbeiters nur dahin geht, die Quanstität der Leistung, sei es anch auf Rosten der Qualität, möglichst zu steigern.

#### §. 111.

#### Die Musgleichung bes Lohnes fur bie verichiebenen Arten von Arbeiten.

Die angeführten Schriftiteller an den angeführten Orten.

So manichjattig die Kräfte des Menschen und die Möglichkeiten ihrer Berswendung zu wirthschaftlichen Zweiten sind, so lassen sich doch alle verschiedenen Arbeiten nach dem Rase der Störung des persönlichen Wohlbesindens, welche sie den Arbeitenden verursachen, mit einander vergleichen. Ans dieser Vergleichbarkeit geht ein Streben nach der Herführung einer Gleichmäßigkeit der Löhne in dem Sinne hervor, daß der reine Lohn sich im Verhältniß zu dem Maße jener Stösung abzustusen sucht. Wird eine Arbeit über diese Verhältniß hinaus gelohnt, so strömen ihr Arbeitskräfte zu und drücken durch die Vermehrung des Angebots ihren Preis, und umgekehrt im umgekehrten Falle. Man kann daher die Löhne für die verschiedenen Arbeiten als in einem innern Zusammenhange stehend anziehn und in Folge davon den Lohn im Allgemeinen zum Gegenstande der Betrachtung machen. Dabei wird die gemeine Handarbeit als die einfachste Art der Arbeit diesenige sein, an welche sich die Erörterung der Gesetze des Lohnes, insowiet die diesen auf eine specielle Gattung der Arbeitsleistungen Bezug genommen werden muß, am zweckmäßigsten anknüpfen läßt.

Das Maß des durch die Arbeit gebrachten persönlichen Opsers richtet sich theils nach der zeitlichen Ausdehnung, theils nach der Intensität oder Härte dersselben, dergestalt, daß der reine Lohn für Arbeiten von gleicher Härte im Bershältniß der Verschiedenheit der Dauer, für Arbeiten von gleicher Tauer im Bers

haltnig ber Berichiedenheit ihrer Barte fich vericieden festauftellen ftrebt.

Die Intensität oder Härte der Arbeit wird durch zwei Umstände bestimmt, nämlich einestheils durch die Schwierigkeiten, welche der Erlangung der erforderslichen Fähigkeiten entgegenstehen, anderntheils durch die Unannehmlichkeiten, welche die Bethätigung dieser Fähigkeiten mit sich bringt. Jene Schwierigkeiten sind dops pelter Art. Sie liegen einmal in dem für die Erwerbung der betreffenden Fähigskeiten nöthigen Auswande, in welcher Beziehung neben der Rostspieligkeit der Erslernungsmittel namentlich die Länge der Lehrzeit in's Gewicht fällt, und sodann in der von dem Lernenden gesorderten Mühe und Sorgfalt. In Betreff der Unsamehmlichkeiten der Aussichung fallen namentlich solgende Puncte in's Gewicht:

bie größere ober geringere Wiberwärtigkeit der betreffenden Arbeiten, die Gefähre lichkeit derselben für Gesundheit und Leben, die Fessellung der perfönlichen Freiheit des Arbeiters sowol, so lange er sich dem fraglichen Bernse widmet, als in Rücfssicht eines etwaigen Uederganges zu einem andern Bernse, und der etwa zu machende, persönlich nicht als Genuß empfundene Standesauswand.

Es kommt aber noch ein weiteres Moment für die Gleichmäßigkeit der Löhne der verschiedenen Arbeiten in Betracht, d. i. die Gesahr, welcher die sich einer Arbeit, einem Beruse Widmenden sich aussetzen, ihren Zweck ganz oder theilweise, für immer oder zeitweilig zu versehlen. Auch diese Gesahr bezieht sich theils auf die Ansübung der erworbenen. In ersterer Sinsicht besteht sie in der Möglichkeit des Mißlingens trotzen, daß man es weder an Answand noch Mühe hat sehlen lassen, durch nachträgliches Hervortreten eines Mangels an natürlichen Anlagen, durch gänzliches oder theils weises Untüchtigwerden in Folge von Krantheit und Unglücksfällen, durch sprühzeitigen Tod 2c. In letzterer Hinsicht zeigt sie sich in der Berschiedenheit der Lage der verschiedenen Classen von Arabeitern in Bezug auf die Stetigkeit ihrer Beschäftigung, die Schnelligkeit, mit welcher sie erwarten können, ihre Arbeitskräfte zu verwerthen, und die Sicherheit der Fortsetung dieser Verwerthung.

Die Löhne der verschiedenen Beschäftigungen mussen auch nach der Berschiedenheit aller dieser Gesahrverhältnisse von einander abweichen. Indessen entsprechen die hierauf zurückzusührenden Unterschiede nicht immer genau der thatsächlichen Berschiedenheit des Grades der Unsicherheit, indem sich batd Ueberschäßungen, bald Unterschätzungen desselben für einzelne Arten von Beschäftigungen vielsach geltend machen. Es greisen in diesem Betreff ganz analoge Betrachtungen Platz, wie sie oben (§. 99, 100) mit Bezug auf die Ungleichnussigsteit des Zudrangs zu den Unters

nehmungen und die daran fich fnüpfenden Wirfungen angestellt murden.

Das Berhältniß, in welchem die verschiedenen Beschäftigungen von allen Diefen Schwierigkeiten, Unannehmlichfeiten, Unficherheiten betroffen werben, ift nationen- und zeitenweise ein außerordentlich verschiedenes, und ebenso wechselt die Schätzung berfelben von Ration zu Ration und von Periode zu Beriode, 3m Allgemeinen gewinnt die Abstufung der Lohne mit den Fortschritten der Gultur und des Reichthums immer mehr an Ausdehnung, weil die Arbeiten fich immer manichfaltiger gliedern und neue höhere und vollkommenere Leiftungen zu den bisher üblichen hinzutreten und Würdigung finden; eine Znnahme, welche durch die Abnahme der Aufgaben für die menichliche Arbeit auf der andern Seite in Folge der fich ausbreitenden Berdrängung der Menschenhand durch die Maschinen bei mechanischen Operationen bei Beitem nicht aufgewogen wird. Bahrend aber die Extreme der Lohnfage weiter andeinander fallen, macht fich für die einzelnen da= zwischen liegenden Arbeiten vielfach eine Annäherung ihrer Lohnsätze an einander bemerklich. Namentlich scheint die Belohnung der höhern, mehr geistigen Arbeiten im Berhaltnig zu ben niederen überwiegend mechanischen fich zu vermindern. Dieg rührt namentlich einerseits von dem zunehmenden Bedürfnisse freier Thatigkeit, dem wachsenden Gelbstvertrauen, der vielseitigeren und gesicherteren Berwendung der höhern Arbeitsfähigkeiten, andrerseits von der zunehmenden Empfindlichkeit für das Läftige phyfifcher straftanstrengungen, von der durch die Arbeitstheilung gesteigerten Schwierigkeit des Beichäftigungswechfels für den gemeinen Arbeiter und von der größern Leichtigkeit der Aufbringung der für eine höhere Ausbildung erforderlichen Mittel her. - Ein Bunct, ber auf höhern Culturftufen besondere deutlich bervortritt, ist die größere Bürdigung persönlicher Unabhängigkeit; daher 3. B. ein steigender Unterschied des Lohnes des Gesindes und dessen der industriellen Arbeiter.

Die bisher besprochene Berhaltnigmäßigfeit bezieht fich nur auf den reinen Lohn. Der rohe Lohn gestaltet fich noch weiter in dem Mage verschieden, als aus den im vorhergehenden Paragraphen angedeuteten Gründen die Arbeiter der verichiedenen Beschäftigungen in verschiedenem Dage einen Unspruch auf Cavitalersat und Entschädigungen anderer Urt, als für die bloge Ueberlaffung der Arbeitstraft, geltend zu machen vermögen. Für den einfachen, ungelernten Sandarbeiter, der faft gang ohne eigenes Capital arbeitet und feine Bezahlung in der Regel un= mittelbar nach gethaner Tagesleiftung und theilweise ichon vor und während berfelben erhalt, kann man den rohen und den reinen Lohn im Wesentlichen als zu= fammenfallend ansehen. Dagegen bilden bei allen höhern Arbeiten, bei welchen die Arbeiter theils mit einem größern eigenen Capital ausgestattet find, theils ihre Bezahlung erft in längeren Terminen enipfangen, die nicht als reine Arbeitsentschädi= gung aufzufaffenden Bergutungen einen mehr ober minder bedeutenden Beftandtheil Des Lohnes. - Mit fortschreitender wirthschaftlicher Entwickelung scheint im Allgemeinen die Differeng zwischen robem und reinem Lohne sich zu vermindern, theils weil mit der gunehmenden Richtung auf ben Großbetrieb die Stellung bes gur Arbeit erforderlichen Anlage= und Betriebscapitals immer mehr auf den Unter= nehmer übergeht, theils weil die Berwerthung der Arbeitsfräfte und der richtige Bezug des zugefagten Lohnes gesicherter wird. — Derjenige Theil des Lohnes, durch welchen der Arbeiter für den gemachten Bildungsaufwand entschädigt wird, barf nicht als Capitalersatz und Bins, sondern muß als Theil des reinen Lohnes aufgefagt werden, indem es ungulaffig erscheint, die Ausgaben für Bilbungszwecke als eine Capitalbildung, d. h. als nur um des daraus zu erwerbenden Gintom= mens willen vorgenommen anzusehen. Es kann hier allenfalls von einer Analogie, aber nicht bon einer Identität beider Falle die Rede fein.

# §. 112.

## Sinderniffe ber Ausgleichung ber Lohne.

Die angef. Schriftft. a. d. a. D.

Die Herstellung der im Vorhergehenden besprochenen Gleichmäßigkeit der Löhne stößt auf manichsache Hindernisse. Dieselben lassen sich unter zwei Haupt= gesichtspuncte bringen.

1. Sinderniffe einer richtigen Bemeffung der Lohnhöhe ver=

fciedener Arbeiten.

Solche Hindernisse liegen theils in dem unausgebildeten Sinne der arbeitens den Bevölkerung für die Vergleichung der Vortheilhaftigkeit oder Unvortheilhaftigkeit der Lohnaussichten der verschiedenen Beschäftigungen; theils im Mangel an Mitteln zur Kenntnisnahme der zu einer solchen Beurtheilung ersorderlichen Thatsachen; theils in der Schwierigkeit, welche die Verschiedenheit der Formen der Gewährung des Lohnes einer richtigen vergleichenden Schätzung des letztern in den Weg legen. Alle diese Hindernisse sind auf niedern Wirthschaftsstufen viel bedeutender, als auf höheren, denn hier ist die Bevölkerung ausmerksamer auf ihr eigenes Interesse und weiß es besser zu beurtheilen, es stehen bessere Mittel zu Gebote, die Opfer, welchen die Arbeiter in den verschiedenen Berusszweigen sich zu unters

ziehen haben, und die Lohnverhältnisse ber letztern kennen zu lernen, und das Ueberhandnehmen des Geld- und Stücklohnes erleichtert wesentlich die Vergleichung einerseits jener Opfer, andererseits der Lohnsätze untereinander.

2. Sinderniffe des Mb= und Buftromens der Arbeitefrafte

von einer Beschäftigung zur andern.

Diefelben fonnen fich grunden:

a) auf die Trägheit und Unschlüsssteit ber in ben unvershältnismäßig schlecht gelohnten Bernfszweigen beschäftigten Arbeiter, wenn diese sich dadurch abhalten lassen, einen Wechsel ihrer Beschäftigung vorzunehmen, obwol ihnen bei einem solchen eine Verbesserung ihrer Lage in Aussicht steht. Besonders häusig zeigt sich dies, wenn es sich darum handelt, von einer Verwerthung der Arbeitskräfte auf eigene Rechnung zu einer Vermiethung derselben überzugehen. Zum größeren Theile sreilich erklärt sich das Widerstreben gegen einen solchen Uebergang aus dem der selbständigen Stellung eines Unternehmers beigelegten Werthe, zum Theil aber wird es in der That auf Rechnung eines Mangels an derzenigen Energie zu setzen sein, welche erforderlich ist, um die Vortheile der verschiedenen Stellungen gegen einander abzuwägen und auf Frund bieser Erwägungen einen Entschluß zu fassen.

b) Auf der perfonlichen Gebundenheit der Betheiligten, mag biese aus rechtlichen Beschränkungen, aus socialen Anschauungen ober aus Maugel an Mitteln zur Ausbringung der mit der Ergreifung eines andern Berufs etwa

verbundenen Roften hervorgehen.

c) Auf der Natur der einzelnen Beschäftigungen selbst. Die Vermehrung des Angebots ist für manche Arten von Arbeiten dauernd beschräft, weil sie gewisse natürliche Anlagen oder eine Bereinigung solcher ersordern, wie sie sich in verhältnismäßig nur wenigen Individuen vorsinden. Bei andern Arten von Arbeit ist die Beschränkung des Angebots wenigstens eine zeitweilige, indem die dazu ersorderlichen Fähigkeiten nur durch eine längere Ausbildung erworben werden können. Andererseits ist für manche Arbeitszweige auch eine rasche Berminderung des Angebots dadurch verhindert, das Diesenigen, welche sich ihnen widmen, ihre Arbeitskräfte in so einseitiger Weise ausgebildet haben, das ihnen dadurch der Uebergang in einen andern Beruf unmöglich gemacht oder wenigstens wesentlich erschwert ist.

Während von diesen Ursachen, welche die Ausgleichung des Arbeitsangebots für die verschiedenen wirthschaftlichen Aufgaben verhindern, auf höhern Wirtschaftsstufen die unter a und b aufgeführten an Wirtsamkeit immer mehr verlieren, gewinnt die zuletzt unter c erwähnte in Folge theils der Fortschritte der Arbeitstheilung, theils der höheren und vollkommeneren Leistungen, welche vielsach verlangt

werden, zunehmend an Bedeutung. - Bgl. §. 28. -

# §. 113.

### Der Begriff ber Lobnbobe.

Unter Höhe des Lohnes läßt sich ein Dreifaches verstehen, nämlich:

1. Das Berhältniß des Lohnbetrages zu den von den Arbeitern zu bringenden Opfern. Dies ist der Maßstab, welchen die Arbeiter selbst anlegen, und nach welchem der vorausgehenden Auseinandersetzung zusolge die Bertheilung des Arbeitsangelots auf die verschiedenen Beschäftigungen und im Anschluß

baran das Berhältniß der Lohnfatze in diefen untereinander fich ergiebt.

2. Das Berhältniß des Lohnbetrags zu der Arbeitsleiftung. Diese Anffassung entspricht dem Standpunkte der Arbeitsherren. In ihrem Sinne ist derjenige Lohn niedrig, für den sie eine vergleichsweise große, derjenige hoch, für den sie eine vergleichsweise geringe Leistung empfangen.

3. Das Berhältnig des Lohnbetrage zu den Bedürfniffen ber Arbeiter. Dies ist diejenige Beziehung, welche für das volkswirthichaftliche Intereffe vorzugsweise ins Gewicht fällt und die daber bier als die maggebende gelten foll. Danach ist ein Lohn hoch ober niedrig, je nachdem er die Bedürfnisse der Arbeiter reichtich ober spärlich bedt. Infofern nun ber Bebarf ber Arbeiter fich als eine allgemein gleiche und continuirliche gegebene Große auffassen lüßt, tann man die Lohnhöhe einfach nach dem Werthbetrage bemeffen, welcher nit einer Arbeit innerhalb einer gewiffen als Mageinheit zu Grunde gelegten Zeit erworben werden fann. Die Lohnhöhe erscheint somit als das Berhaltniß des Yohn= betrags zur Arbeitszeit, und eine Arbeit muß als um fo höher gelohnt gelten, je mehr ber Arbeiter mit berfelben in einer gegebenen Frift zu verdienen im Stande ift. Es ift aber hervorzuheben, daß die Abschätzung der Löhne nach diesem Makitabe nur ein immerhin unvollfommenes Surrogat für die Abschätzung nach dem Berhältniß zu den Bedürfniffen der Arbeiter bildet, weil die oben gemachte Boraussetzung, auf ber fie beruht, feineswegs unbedingt gutrifft, vielmehr diese Bedürfnisse von Beriode zu Periode, von Land zu Land und von Beschäftigung au Beschäftigung nicht unwesentlich nach Art, Umfang und Reihenfolge von einander abweichen. Dan ist jedoch genöthigt, sich an jene unvollkommene Bemeffungsmethode zu halten, indem es für die Ermittelung des Unterschieds in den Bedürfniffen meiftens an hinreichenden Mennzeichen gebricht.

Was die Bemessung selbst des Werthbetrages des Lohnes andetrifft, so geschieht sie, so lange es sich nur um Vergleichung der löhne für verschiedene Arsbeiten des nämlichen Marktes und der nämlichen Zeit handelt, am leichtesten und besten durch Reduction aller Lohnbezüge auf Geld, obwol auch dies für Verhältenisse mit noch wenig entwickeltem Geldverkehr seine Schwierigkeiten hat. Sobald jedoch Löhne verschiedener Zeiten und Plätze mit einander verglichen werden sollen, genügt eine solche Reduction nicht mehr, sondern es nung der Umfang festgestellt werden, in welchem der Lohn dem Arbeiter die Verfügung wenigstens über die Hauptartikel seines Bedarfs verschafft. Die Art, Zahl und relative Bedentung der Bedarfsartikel zu ermitteln, ist nicht Sache der Wirthschaftslehre, vielniehr sind dies Thatsachen, welche sie als gegebene Boraussetzungen von andern Wissenschaften

empfangen muß. Bal. oben §. 78.

### §. 114.

Bon bem Schwerpuncte des Lobnes; inebefondere vom abfoluten Schwerpuncte beffelben.

Malthus, an essay on the principles of population; querft 1798, bann viele neue erweiterte Auflagen. Deutsch von Sagewijch. Altona 1807. — Rau, Bollewirthichaftspolitif & 11 ff. — Rofcher, \$. 238 ff. — Mill a. a. O.

Wie beim Zinse, so ist auch beim Lohne ein absoluter und ein relativer Schwerpunct besselben zu unterscheiden.

1. Unter bem abfoluten Somerpunete, ber absoluten natürlichen

Sohe des Lohnes ist derjenige Betrag desselben zu verstehen, bei welchem die Dlog- lichteit einer weitern Ausdehnung des Arbeitsangebots verschwindet.

Der Umfang des Arbeitsangebots beruht aber auf einer doppelten Grundlage, nämlich einestheils auf dem Mage ber Unftrengungen, zu benen bie einzelnen Arbeiter bereit find, anderntheils auf der Bahl diefer lettern. Jenes findet in der Erschöpfung der Krafte durch die Arbeit eine ziemlich enggefette absolute Grenze, und ebenjo wird die Bahl der Arbeiter durch die Möglichkeit ihrer Erhaltung, b. h. durch das Borhandensein der für ihre Cubfistenz unentbehrlichen Guter ab= folut begrengt. Unter ber boppelten Borausfetzung, einmal, daß die Arbeiter für ihren Unterhalt lediglich auf ihren Lohn angewiesen find, fodann, daß der Trieb, sich zu vermehren, unter benfelben jo mächtig ift, daß sie bemfelben unbedingt nachgeben, fo lange nur noch die Möglichkeit für neue Arbeiter vorhanden ift, das für das Leben absolnt Unentbehrliche durch das vollste Mag von Arbeit, das fie auszuhalten im Stande find, fich zu verschaffen, - unter biefer doppelten Borausfetzung läßt fich fonach ber Cats aufstellen, daß die natürliche Grenze des reinen Lohnes durch den Werth der unentbehrlichen Unterhaltsmittel der Arbeiter bezeichnet werbe, b. h. daß der reine Lohn nicht tiefer finten fonne, als auf einen Betrag, mit welchem der Arbeiter bei vollfter Anftrengung feiner Rrafte fich noch nothdürftig zu erhalten vermag. In biefem Ginne fprechen wir von einem Nothschwerpuncte des Lohnes. - Da nun andererseits die Concurreng ber Unternehmer die Radfrage nach Arbeit jo lange fortbauern läßt, als der Reinertrag der letzteren, d. i. der vom Robertrage nach Abzug des nothwendigen Capitalersates, Unternehmergewinns und Zinfes verbleibende Rest den Lohn noch übersteigt, fo ichlieft fich hieran der weitere Gat: Die absolute Grenze des reinen Lohnes wird erreicht, sobald der Reinertrag der für den Lohn mangebenden nindest productiven. also präsumtiv der lettvermandten Arbeit nur noch den unentbehrlichen Unterhaltstoften ber Arbeiter gleichfoninit.

Beide Sätze beziehen sich zunächst auf die kunstlose, ungelernte Handarbeit. Nach den Erörterungen der Baragraphe 111 n. 112 besteht aber zwischen dem Lohne dieser und dem der übrigen Arten von Arbeit eine gewisse Berhältnismäßigkeit, welche wir jetzt als gegeben voraussetzen. So wird also der Lohn der übrigen Arten von Arbeit sich in das entsprechende Berhältniß zu dem der gemeinen Handearbeit setzen müssen und dadurch ebensalls seine absolute Grenze bezeichnet erhalten.

Bu den unentbehrlichen Unterhaltskoften der Arbeiter gehören übrigens nicht nur die Verzehrungen während der Arbeit, sondern auch die auf die regelmäßigen täglichen und die außerordentlichen durch Krantheit z. veranlaßten Zwischenpausen fallenden, sowie ferner, wenigstens dei Völkern, deren Gesittung die Tödtung und das Verkommenlassen der Invaliden nicht erlaubt, diesenigen, welche für den Untershalt der ganz oder theilweise Arbeitsunsähigen und arbeitsunsähig Gewordenen ersforderlich sind, und endlich, insoweit eine Recrutirung der Arbeiter von auswärts abgeschnitten ist, die Rosten für die Ausziehung des zur Erhaltung der Arbeiterzahl nothwendigen Nachwuchses.

Die bezeichnete Grenze des Lohnes bilbet aber den absoluten Schwerpunct besselben nur unter den oben gemachten beiden Boraussetzungen. Wo die eine oder die andere von diesen nicht zutrifft, da kann die Möglichkeit der Ausdehnung des Angebots der Arbeit sich weiter ausdehnen oder zeitiger verschwinden und der absolute Schwerpunct des Lohnes sich daher niedriger oder höher stellen.

In dieser Sinsicht ist es zunächst möglich, bag die Arbeiter für ihren Unter-

halt nicht oder wenigstens nicht ganz auf den Ertrag ihres Lohnes angewiesen sind. Es läßt sich ein Zustand denken, wo die Arbeiter allgemein Einkommen aus eigenem Bermögen besitzen, und folglich ihr Lohn nicht für ihren vollständigen Untershalt aufzukommen braucht, wie ja einzelne Arten von Arbeiten schon jetzt mehresach unentgeltlich oder gegen unverhältnißmäßig geringen Lohn gethan werden. Dagewesen aber ist schon wiederholt ein anderer Fall, nämlich daß ein Theil der Bedürsnisse der Arbeiter aus Unterstützungen Dritter, namentlich aus öffentlichen Mitteln, gewährt und dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, den Lohn unter das Subsistenzmininum herabzudrücken.

Allberersciels kann der Wille der Arbeiter dem Arbeitsangebot engere Schransfen, als jene durch die Natur gebotenen, und zwar in doppelter Weise seizen. Erstens dadurch, daß die Arbeiter sich der natürlich möglichen, vollen Anstrengung ihrer Kräfte entziehen, ein Umstand, der namentlich bei unspreier Arbeit von großer Besentung ist, da der Zwang den mangelnden Willen zur Anstrengung niemals vollsständig zu ersetzen vermag, der sich aber auch bei hochentwickelten Wirthschaftss und Enthrzuständen, namentlich bei weitgetriebener Arbeitstheilung, mit Entschiedenseit geltend zu machen sucht — englische Neunstundenbewegung. — Zweitens — und dies ist ungleich wichtiger — dadurch, daß die Arbeiter ihre Bermehrung beschränsten. Diese Begrenzung des Arbeitsangebots kann speciell im Gegensatz zu der natürlich nothwendigen als sreie, und ebenso der darans sich ergebende Schwerpunct des Lohnes als freier Schwerpunct bes Lohnes als freier Schwerpunct werden.

Die unentbehrlichen Unterhaltsmittel der Arbeiter lassen sich als nothwensige Productionskoften der Arbeit auffassen. Die letztere hat daher mit den Waasen von natürlich beschränktem Angebote die Eigenschaft gemein, daß ihr Preissich danernd über den nothwendigen Productionskosten zu halten vermag. Über während dort die Bermehrung des Angebots in den natürlichen Berhältnissen ihre Grenze sindet, ist es hier der freie Entschluß, welcher ihr Schranken zu setzen hat.

Der freie Entschluß - benn ber Mensch hat eine Fähigkeit, sich zu verniehren, welche ihn in den Stand fett, jeder neugeschaffenen Bermehrung der Gubsiftenzmittel in verhältnigmäßig furger Zeit mit feiner Radfrage gu folgen. Die Behauptung, daß unter gewiffen Umftanden die Propagationsfähigfeit fich regelmäßig soweit vermindere, daß fie in ihren Wirkungen mit der möglichen Berniehrung der Subsistenzmittel nicht Schritt zu halten, vernioge, ift zwar wiederholt anfgestellt, aber nicht ausreichend bewiesen worden. Und nicht allein die Sahigfeit der Bermehrung wohnt dem Menschen inne, sondern es hat die Ratur diese Kähigfeit zugleich auch mit dem ftartsten finnlichen und gemüthlichen Unreize verbunden. Die Bermehrung des Angebots anderer Waaren ift für Diejenigen, von denen fie ausgehen foll, einfach eine Laft. Die Bermehrung der Menfchen und bamit bes Ungebots an Arbeitsfräften enthält an fich für Diejenigen, welche fie berbeiführen, die Befriedigung eines lebhaft empfundenen Bedürfniffes, und erft in ihren weiteren Folgen treten die Nachtheile derselben bervor. Go erscheint die über das= jenige Maß, welches burch die Begrengtheit der Unterhaltsmittel gefett ift, hinans= gehende Befchränkung des Arbeitsangebots als eine Sache der Ueberlegung und Selbstüberwindung ber auf den Ertrag ihrer Arbeit angewiesenen Bevolferung.

### §. 115.

#### Insbefontere von tem relativen Schwerpunete bes Lobnes

Smith, San, Ricardo a. a. D. Letterer auch Cav. XXXI. — Rau &. 195. — Rofder \$. 165. — Will a. a. D.

Unter dem relativen Schwerpuncte des Lohnes ist derjenige Lohn= betrag zu verstehen, bei welchem in einem gegebenen Buftanbe bie Nachfrage

nach Arbeit und das Angebot derseiben ins Gleichgewicht treten.

Unf Grund einer analogen Betrachtung, wie fie oben, S. 105, beim Binfe angestellt worden ift, läßt sich dieser relative Schwerpunct babin bestimmen, daß er mit dem voraussichtlichen Reinertrage ber mindest fruchtbaren, b.i. prajumtiv der gulett angewandten Arbeit gujammenfällt. Diefer Ausbruck enthält indeffen feine Beziehung auf den realen Suhalt des Cohnbetrags, und ba diefer für die Betrachtung des Berhaltniffes des Sohnes zu den Bedurfniffen der Arbeiter unentbehrlich ift, jo macht fich das Bedürfniß nach einer andern Art ber Bestimmung geltend.

In welcher Form der Lohn auch nejprünglich ausgezahlt wird, fo foll er doch seiner Sauptmasse nach zum Unterhalte der Arbeiter dienen und muß alfo ichlieflich die Form von Unterhaltsmitteln für die Letteren annehmen. Dit anderen Worten: Die Radfrage nach Arbeit besteht im Wefentlichen in dem Angebote von Unterhaltsmitteln für die Arbeiter. Es ist also die Große des Bor= raths der für den Unterhalt der Arbeiter bestimmten Guter, auf welde es ankommt. Diefer Borrath macht ben Hauptbestandtheil des umlaufenden Nationalcapitals aus, zu welchem die sonstigen Bestandtheile besielben überdies in einem der Natur der Sadje nach ziemlich stetigen Berhaltniffe stehen. Go erscheint es guluffig, ihn mit diesem zu identificiren und den relativen Schwerpunct in der Weise, wie das gewöhnlich geschieht, dahin zu beftimmen, dag die Bobe des Lohnes durch das Berhältniß des umlaufenden Capitales zu dem Arbeitsangebot bestimmt wird. Idne barf man die nur approximative Richtigkeit und die Unbestimmtheit dieses Ausdruckes nicht übersehen, da einestheils in bemfelben eine Beziehung auf die verschiedene Schnelligkeit des Capitalumlaufes fehlt, andern= theils es feineswegs von vorn herein feststeht, welcher Theil der gesammten vorhandenen Gütervorräthe zur Erhaltung von Arbeitern, welcher zu andern Zweden bestimmt ift.

# §. 116.

Bon ten Beranterungen bes relativen Comerpunctes bes Lobnes; insbesonbere von ten Beranterungen ber Nachfroge nach Arbeit.

Die angef. Edriftft. a. a. D.

1. Der relative Schwerpunet des reinen Lohnes, als auf dem Berhältnisse des umlaufenden Capitals zu dem Arbeitsangebot beruhend, wird durch Beränderungen, weldje diefes Berhältniß erfährt, verrückt. Solche Beränderungen können ihre Ur= fache nur darin haben, daß eine Bermehrung oder Berminderung des einen Factors des Berhältnisses nicht von einer entsprechenden Beränderung des anderen Factors

begleitet wird. Für die nähere Betrachtung erscheint es als der angemessenste Weg, die Bewegung jedes Factors einzeln unter der Voraussetzung gleichzeitiger

Unbeweglichteit bes andern Factors ins Auge zu fassen.

a. Was fürs Erste das umlaufende Capital anbetrisit, so hat, jo lange die Bersorgung der Bolkswirthschaft mit Capital den Sättigungspunct noch nicht erereicht hat, der Capitalanwachs, der sich ja in der Regel, da das stehende Capital zu seiner Ausbeutung des umlaufenden bedarf, nicht auf das erstere beschränkt, sondern nach dem Berhältnisse des Bedarfs auf beide Capitalarten vertheilt, die Tendenz, erhöhend auf den Lohn zu wirken. Störungen der Capitalzunahne, massenhafte Capitalvernichtungen durch nationale Katastrophen thun dieser Tendenz

Einhalt und geben ihr nach Umftanden eine entgegengesetzte Richtung.

Bemerkenswerth ift der Ginflug des Umstandes, daß unter den Unterhalts= mitteln der Arbeiter die Erzengnisse der Landwirthschaft bei Weitem die wichtigste Stelle einnehmen. Denn einmal gehören diefe Erzeugniffe zu denjenigen Gutern, von denen fich, fo lange nicht ein Fortschritt der Technit ihrer Production, der Bertehrsperbindungen oder eine Beränderung in den Anfiedelungsverhältniffen der Bevölferung eintritt, eine Bermehrung des Angebots nur mit wachsenden Koften herstellen läßt, und die daher mit bem Wachsen ber Bevolferung und bes Bohl= standes im Bergleich ju den andern Gutern von unbeschränkter oder minder beichränkter Bermehrbarkeit die Tendenz haben, im Werthe zu steigen. Wählt man nun eines diefer andern Guter, 3. B. Geld, gum Magitabe des Werthes des Lohnes, fo fann fich der lettere von einer Beriode zur andern höher ftellen, ohne fich boch seinem sachlichen Inhalte nach überhaupt ober doch im entsprechenden Berhältniffe verändert zu haben. — Sodann aber ift das Angebot gerade der Probucte ber Landwirthschaft bekanntlich ein in furzen Zeiträumen augerordentlich fluctuirendes. Die effective Nachfrage nach Arbeit ist daher ebenfalls in hohem Grade veränderlich. Gang befonders deutlich tritt das hervor, fobald der Geldlohn in überwiegenden Gebrauch gekommen ift. Der gleiche Geldlohn bedeutet bei gestiegenen Betreidepreisen für den Arbeiter einen zwar nicht gang im Berhältnig biefer Steigerung, aber boch in einem sich mehr ober minder annahernden Berhältniß gefuntenen Sachlohn. Bemeinhin wird ber Beldlohn in einem folchen Kalle nicht einmal sich gleich bleiben, sondern heruntergeben, weil die Ginfchränkungen, welche man fich von und nach allen Seiten in der Confumtion der übrigen Büter auferlegt, die Nachfrage nach Arbeit wesentlich beeinträchtigen. Die Arbeiter könnten dem nur entgehen, wenn sie rafch ihr Angebot zu beschränken vermöchten; wie fich aber im folgenden Paragraphen zeigen wird, vermag das Arbeitsangebot in der Regel nur langfam beschränkt zu werden; im Gegentheil vermehrt sich daffelbe in Rothzeiten wohl gar noch durch den Uebertritt bisheriger Unternehmer und Rentner in die Reihe der Arbeiter. Der umfangreiche Bedarf der letzteren an landwirthschaftlichen Erzeugniffen hat alfo eine große Beränderlichkeit bes Lohn= betrags, diefen in seinem Berhaltnig zu den Bedurfniffen der Arbeiter bemeffen, jur unvermeidlichen Folge.

Herabbrudend auf den relativen Schwerpunet des Lohnes kann eine Berswandelung umlaufenden Capitals in stehendes wirken. Gine solche wird für die Unternehmer und bezüglich Capitalisten vortheilhaft sein, und mag deshalb von ihnen vorgenommen werden, sobald sie Aussicht haben, bei gleichgebliebenem oder selbst vermindertem Rohertrag einen größeren Reinertrag für sich herauszuschlagen. Der Fonds für die Nachfrage nach Arbeit sindet sich dann vermindert, und selbst

wenn der Robertrag fich gleich geblieben ift, und die Unternehmer und Capitalisten die Bermehrung ihres Einkommens zur Rachfrage nach Dienftleiftungen und neuen Producten benützen, wird das schwerlich so vollständig geschehen, um dadurch den auf der erften Geite entstandenen Ausfall in Der Radfrage nach Arbeit auszugleichen. Indeffen ist zu bedenken einmal, daß theilweise eine folche Unsgleichung doch frattfinden wird; fodann, daß eine berartige Bermandelung ber Capitalform in großen Umfange fich in der Regel nur fehr allmälig zu vollziehen vermag vergl. oben §. 36; — endlich, daß bas vermehrte Ginkommen der Unternehmer und Capitaliften dieje zu einer rafderen Anfammlung von Capital, auch von umlaufendem, reigt und Sadurch eine nene Nachfrage nach Arbeit herbeiführt. Aus Diefem Grunde fann man der Bermandelung untlaufenden Cavitals in ftehendes nur einen untergeordneten Ginflug auf den relativen Schwerpunct bes Lohnes que ichreiben.

#### §. 117.

#### Inebefondere von ber Beranterung bes Angebote von Arbeit.

Tu angeführten Schriftscller a. d. a. D. - g. Stein, Inften der Staatswiffenichaft. Stuttg. u. Tü-bingen 1852. Bb. I. S. 108 ff. - Wappaus, Allgemeine Bevölterungsstatistit. Leipzig 1859. Bb. I. Z. 87 ff. II. passim, insbes. S. 247 ff.

b. Was den andern für die Lohnhöhe maggebenden Factor, das Arbeitsangebot, anbelangt, fo ftrebt die Arbeitergahl, fo lange ber relative Comerpunct des Lohnes, fei es nach oben, fei es nach unten, von dem absoluten abweicht, sich in der Weise zu reguliren, daß jener Unterschied immer mehr verichwindet. Steht der Sohn über dem absoluten Schwerpuncte, so wirft der nun die Begentendengen überwiegende Trieb zu geschlechtlicher Bereinigung auf eine Bermehrung ber Bevölterung bin. Und burch Ginwanderung mag eine folde beichleunigt werden. Im entgegengesetzten Falle muß fich das Arbeitsangebot ver= mindern, und zwar wenn der thatjächliche Lohn, obwohl über dem Nothbedarfe stehend, dennoch den Lebensanforderungen der Arbeiter nicht entspricht, durch sparfamere Familiengründung; wenn er aber unter den Nothbedarf herabgefunken ift, durch eine Berniehrung des Krantenbestandes und der Sterblichfeit. Auch Muswanderungen tonnen diefer Bewegung ju Sulfe fommen. In Allgemeinen aber verpflanzen fich menichliche Arbeitstrafte ungemein fdwierig. Es toftet bem Den= iden einen harten Entschluß, sich von den eingewöhnten Lebensverhältniffen loszureißen; auch ift die Möglichfeit der Heberfiedelung durch einen größeren Bermögens= befitz bedingt. In neuerer Zeit haben sich zwar durch das Aehnlicherwerden der Civilifationszuftande der vericiedenen Bolfer, burch die verbreitete beffere Kenntnig frembländischer Buftande und durch die Bervielfältigung, Berbefferung und Ber= wohlfeilerung der Transportgelegenheiten, sowie durch die vollständigere Anerkennung der Freiheit der Person und des Eigenthums, diese Binderniffe erheblich gemindert, indeffen fallen fie noch immer hinlänglich ins Gewicht, um eine internationale Ausgleichung ber Lohnhöhe weit entfernt zu halten. Jedenfalls ist ber Ginfluß der fich felbst überlaffenen Gin= und Auswanderung auf die Regelung des Be= völterungestandes, von einzelnen Ausnahmsfällen abgefehen, - 3rland, die Goldlander, - nur ein fehr langfam wirfender, wogu auch ber Umftand beiträgt, daß die Edwierigfeiten der Hebersiedelung von dem mannliden Beschlechte verhaltnißmufig weit leichter übermunden werden, wie von dem weiblichen. Denn eine Hus-

ober Einwanderung von Männern wirft in diefer Beziehung begreiflicher Beife in viel minderem Grade ein, als eine folde von Weibern. Es hat daher unter Berhältniffen, die eine rafche Alb- oder Zunahme der Arbeiterzahl wünfchenswerth erscheinen laffen, nicht an Borschlägen und Bersuchen, Die Uns- ober Ginmanderung zu "organisiren", gefehlt. Zugleich rasch und in wirklich bedeutendem Umfange hat noch keiner dieser Bersuche gewirkt; öfter aber ift der Erfolg ein durch aus verfehlter gewefen.

Es kann geschehen, daß ein Land ober ein Landestheil mit geringerer Lohnhöhe danernd einen Ueberschuß an Bevölkerung erzeugt und denselben an andere Länder oder Landestheile mit größerer Lohnhöhe abgibt. Das erklärt sich, frationäre Productionsverhältniffe in den Ländern oder Landestheilen der Einwanderung vorausgesetzt, nur baraus, daß hier die Bevölferung ihrer Bermehrung aus fich herans so enge Schranken sett, daß durch den Zufluß von außen das Arbeits= angebot nur immer auf der gleichen Bobe gehalten wird, weil sonft eine allmälige Ausgleichung des Lohnsatzes mit dem Stande beffelben im Lande der Auswanderung erfolgen mußte, wodurch bie lettere endlich jum Stillftande gebracht werben wurde. — And von einer Claffe der Bevölkerung zur andern kann eine folde bauernde Bewegung unter ber gleichen Boraussetzung ftattfinden, und es scheint, daß wirklich die höheren Arbeitsstände regelmäßig einen stärkeren Zufluß aus den niederen erhalten, als biefe ans jenen. — Die Befchränkung in der Familiengründung wird aber gemeinhin von Denjenigen, welche sich mit Rudficht auf einen folden Buflug von außen zu berfelben veranlagt finden, als eine große Laft empfunden. Darauf beruht zum großen Theile der Fremdenhaß und ber Widerwille gegen Emporkömmlinge, und baraus erklärt fich bas in taufend Formen in ben verschiedenften Zeiten hervorgetretene Beftreben, einen folden Zufluß tunftlich abzuhalten, ein Beftreben, das nur allmälig und unter dem erleichternden Ginfluffe von Perioden rafchen wirthschaftlichen Aufschwunges vor der durchdringenden Unerkennung der Ungerechtigkeit folder Beschränkungen und der Ginficht in Die überwiegenden Rachtheile einer wirklich wirksamen Durchführung berfelben fich nerliert.

Außer durch die bezeichneten Urfachen, deren Wirksamfeit nur eine mehr allmälige ift — benn auch das Anwachsen ber Bevölkerung durch den Neberschuß der Geburten über die Todesfälle hat felbst unter den gunstigsten Umftanden ein befchräuktes natürliches Maß — kann das Arbeitsangebot zeitenweise noch durch andere rafder mirfende Umftande beeinfluft merden. Dahin gehören 3. B. verheerende Seuchen, welche große Luden in die Bevolferung reifen, ein im Mittelalter befanntlich häufig vorgekommener Fall. Ferner Kriege und bie Borbereis tungsmagregeln zu folden, andererseits Friedensschlüsse und Demobilisirungen, welche einen großen Theil der Arbeiter unter die Baffen rufen oder den friedlichen Beschäftigungen gurudgeben. Sierdurch wird mitunter ein bedeutendes Steis gen des Lohnes verursacht; doch wird dieser Erfolg in der Regel wenigstens theil= weise badurch paralysirt, daß zugleich wegen der Lahmung des Berkehrs eine Stodung in der Radfrage nach Arbeit eintritt. Ein plötslicher Rothstand in Folge von Migernten, Bertehrstrifen und dergleichen zwingt manche Leute, die bisher als Rentner oder Unternehmer lebten, in die Reihe der Lohnarbeiter einzutreten, und brückt dadurch den Lohn. Andererseits versetzt ein rascher Aufschwung der Prosbuctivität und des Wohlstandes Manche in die Lage, auf den Erwerb durch Arbeit

zu verzichten, und wirkt so vermindernd auf das Arbeitsangebot, steigernd auf den Lohn.

Aber auch ohne Beränderung in der Rahl der Arbeiter kann in dem Arbeits= angebot durch den Entschluß der Arbeiter, mehr oder nicht fo viel zu arbeiten, als bisher, eine Beränderung eintreten. In diefer Beziehung find namentlich die lebergange von gezwungener gu freier Arbeit, vom Natural= gum Geld= und vom Beit= 3nm Studlohn von Bedentung. Der erftere lebergang, namentlich wenn er ein schr unvermittelter ist, führt in der Regel zunächst zu einer Berminderung des Arbeitsangebots, durch welche dem Fortgange ber Production bisweilen sehr große Schwierigfeiten bereitet werden, im weiteren Berlaufe aber pflegt unter dem Ginfluffe ber Concurreng - und hier außern mitunter ihrer Bahl nach wenig bedentende Ginwanderungen einen bemerkenswerthen Ginflug - eine Steigerung eingutreten . wodurch die Arbeitsdaner sich der alten Ausdehnung wieder niehr und mehr nahert, ein Ergebniß, bei welchem die Arbeitsberren in Folge der Bergrößerung ber Leiftung im Berhaltniß zur Zeit meistens noch einen weiteren Bortheil haben. Die Bertaufchung des Raturallohns mit dem Geldlohne, noch nicht die des Zeitlohns mit dem Stüdlohne veranlagt in der Rogel die Arbeiter zu erhöhten Anstrengungen und bewirtt dadurch schlieglich, infofern nicht der hieraus für die Unternehmer und Capitaliften entspringende Bortheil zu einer Bermehrung des für den Unterhalt von Arbeitern bestimmten Capitalfonds führt, eine Berminderung der nach der Leiftung bestimmten Lohnhöhe. In einzelnen beschränften Arbeitsgebieten ift es mitunter den Arbeitern durch strenges Zusammenhalten, namentlich wenn fie im Stande waren, einen Buflug aus andern Kreifen abzuhalten, gelungen, jene

Entwickelung zu verhüten oder wieder zu beseitigen.

Bas die Wirfung des allgemeinen Entwickelungsstandes der Wirthschaft und Cultur auf die Stärfe ber Schwankungen des relativen Schwerpunctes ber Lohnhöhe anbetrifft, so läßt sich zu Gunften niederer Culturftufen geltend machen, bag ftarte Schwanfungen des Geldlohnes hier durchans nicht maggebend fein können, indem der Naturallohn bier ja bei Beitem überwiegt, Diefer aber eben feiner Beichaffenheit nach Schwankungen weniger ausgesetzt ift. Die festere und danerndere Art ber Dienstverhältniffe begunftigt ebenfalls eine Stetigfeit des Lohnes, und felbit Die Unfreiheit der Arbeiter hat den Bortheil, dag ihr auf Sciten der Herren eine gewiffe Garantie für den Unterhalt der ihnen angehörigen Leute gur Seite fteht. Much fennt man hier feine Berkehrsfrifen und die fich baran fnüpfenden Stockungen der Rachfrage nach Arbeit. Andererseits aber ist hervorzuheben, daß auf höhe= ren Culturstufen die Schwantungen in den Preisen der hanptfächlichsten Confumtionsartifel der Arbeiter, namentlich des Getreides, also in dem Sachwerthe des gleichen Geldlohnes viel geringer werben, daß die Gefundheits= und Sterblichteits= verhältniffe fich gleichmäßiger geftalten, daß die Kriege feltener werden und rafcher verlaufen, daß Capitalverlufte fich leichter erfetzen ober durch Bufing aus dem Auslande verwischen, und daß eine Ausgleichung des Arbeitsangebots in verschiedenen Berufszweigen und an verschiedenen Orten sich rascher und in größerem Umfange bewerfstelligen läßt. Man wird barauf aufmertsam machen bürfen, daß auch der Naturallohn früherer Zeiten durch Beränderungen in der Quantität und Qualität des den Arbeitern Zugestandenen fehr erheblichen, wenn auch schwieriger ju ermittelnden Schwankungen unterlag, die um fo weiter gehen fonnten, als die Arbeiter durch ihre perfonliche Unfreiheit der Mittel der Gegenwehr großentheils beraubt waren. Endlich ist zu bedenken, daß es nicht auf die absolute Größe der

Lohnschwankungen, sondern auf das Berhältnis derselben zu der durchschnittlichen Lohnhöhe ankommt. Wenn der Lohn überhaupt durchschnittlich den Nothbedarf nur wenig übersteigt, werden freilich nur geringere Schwankungen desselben mögslich sein, als bei einem höheren Schwerpuncte des Lohnes, aber die geringeren Schwankungen dort werden empfindlicher sein, als die größeren Schwankungen hier.

### §. 118.

#### Bon ben Beranberungen bes abfoluten Comerpunetes tes Lohnes.

Die angeführten Schriftsteller an ben angeführten Orten. - Bastiat, Harmonies, Cap. 16.

2. Auch ber absolute Schwerpunct des Lohnes ist im Laufe der Zeit Beränderungen ausgesett. Das trifft junächst schon ben Nothschwerpunct. Denz infofern eine steigende Cultur die Gefundheitsverhaltniffe verbeffert, eine finkende fie verschlechtert, hat jene die Tendeng, ihn zu erniedrigen, diese ihn zu erhöhen, weil im ersteren Falle theils die verminderte Kindersterblichkeit die Ausgaben für die Erziehung des Nachwichses ermäßigt, theils die Arbeiter selbst weniger Unterbrechungen durch Krankheit ausgesetzt find und bis in ein späteres Alter arbeits= fähig bleiben, im letteren Falle die umgekehrten Urfachen die umgekehrten Wirfungen haben. Bon Seiten des Staates werden gwar, je mehr er fich entwickelt, in der Regel wachsende Anforderungen in Bezug auf Abgaben und Leistungen an die Arbeiter gestellt, allein bei gut geleiteter Berwaltung werden diese Mehranfor= berungen boch weit überwogen burch bas, was ber Staat vernittelft bes von ihm gewährten Rechtsschutzes und anderer Dienste den Ginzelnen an Laften abnimmt, jo daß auch von biefer Seite auf höheren Culturftufen meiftens eine Berminderung des Nothbedarfs eintritt. Nominell kann sich übrigens der Nothbedarf der Arbeiter vergrößern, wenn man gum Magftabe beffelben ein But nimmt, beffen Werth die Tendeng hat, mit der nationalen Entwickelung im Berhältnif zu den Befriedigungsmitteln der Sauptbedürfniffe der Arbeiter fich zu vermindern, und es ift in dieser Beziehung namentlich ber Umstand von Bedeutung, daß nicht nur die Nachfrage nach den Producten der Landwirthschaft, welche die Arbeiter unmittelbar und mittelbar am meisten bedürfen, mit ber Bevolterung mindestens in gleichem Mage steigt, sondern auch die Befriedigung dieser wachsenden Nachfrage in der Regel nur mit zunehmenden Schwierigkeiten und Roften zu ermöglichen ift, mahrend bei den übrigen Gutern, namentlich auch bei den edeln Metallen, theils die Steigerung der Nachfrage fich in engeren Brengen halten, theils ein vermehrtes Ungebot mit dem gleichen oder doch einem nicht in foldem Make steigenden Rostenfate hergestellt werden fann.

Aber der absolute Schwerpunct des Lohnes geht in der Regel nicht bis auf den Nothbedarf herunter; das Maß der Güter, welches die Arbeiter für ihre Existenz für nothwendig halten und mit Rücksicht auf welches sie ihrer Vermehrung Schranken setzen, geht meistens mehr oder minder über das strict Unentbehrliche hinaus, und es fragt sich daher, wodurch, um die früher gewählte Ausdrucksweise beizubehalten, dieser freie Schwerpunct, bei welchem einer gegebenen Nachfrage gegenüber das Arbeitsangebot stationär wird, bestimmt wird, und wie die allgemeinen wirthschaftlichen und Culturverhältnisse auf die Erhöhung oder Erniedrisqung desselben einwirken.

In dieser Beziehung ist vor Allem die Thatsache hervorzuheben, daß, wenn einerseits der relative Schwerpunct des Lohnes dem absoluten zustreht, andererseits der absolute wesentlich unter dem Einslusse des relativen steht, vorausgesett nur, daß dieser sich längere Zeit mit einer gewissen Stetigkeit des hauptet. Mit andern Worten: die über die Familiengründung ent sicheidenden Lebensansprüche der Arbeiter richten sich wesentlich nach dem ihnen zur Gewohnheit gewordenen Maße von Gütersgenuß. Wenn der Lohn sich längere Zeit über der bisherigen Durchschittssöhe hält, so wird auch das Maß der nothwendigen, d. h. sür nothwendig erachteten Lebensbedürsnisse auch der Maßstab, den man an das Leben anlegt, — the standard of life — hernuter.

Sier zeigt fich nun ein tiefgreifender Unterschied zwischen gezwungener und freier Arbeit. Bei ber ersteren ift ber Ginflug bes abfoluten Schmerpuncte des Lohnes auf den relativen überwiegend; der wirkliche Bohn benift fid bier hauptfächlich nach dem Dage bes, und zwar von den Berren, für nothwendig erachteten Lebensbedarfs der Arbeiter, und es liegt in dem Gigen= nute ber Berren ein wichtiges Motiv, Dieje Schätzung immer mehr bis auf den ftricten Rothbedarf einzuschräufen, ein Motiv, beffen Birtfamfeit durch entgegenftrebende Cultureinfluffe zwar aufgehalten, aber felten ausgeglichen werden mag. Der absolute Schwerpunct des Lohnes hat daher hier eine überwiegende Tenden; jum Sinten. Bei freier Arbeit bagegen wird ber abfolute Schwerpunct des Lohnes vorherrichend durch den relativen bestimmt, der Lebenganspruch durch die Lebensgewohnheit, und die Folge davon ift, daß der freie Schwerpunct des Lohnes die Tenden; erhalt, fich immer weiter über den Roth= ichwerpunct zu erheben, daß das Dag der "nothwendigen Lebensbedürfniffe" ein immer größeres zu werden ftrebt. Die Erflärung bafür liegt in folgenden Gründen.

Finmal nehmen sich überhaupt der Natur des Menschen nach neue Bedürfnisse leichter und rascher an, als sich alte ablegen. Die frühere Lebensweise wird
daher länger als die normale angesehen, wenn sie reicher, als wenn sie minder
reich war, wie die gegenwärtige. Siermit hängt es unmittelbar zusammen, daß
eine Berminderung des zeitweiligen Lohnes unter sein herkömmliches Maß rascher
überwunden zu werden psiegt, als eine Uebersteigung des letzteren durch die Zunahme des Arbeitsangebots wieder ausgeglichen wird, und auch aus diesem Grunde
jene daher in der Negel weniger start als diese auf die Aussassischen Dem zu
wirken vermag, was als normales Maß des Unterhalts zu gelten hat.

In der nämlichen Richtung wirft ferner auch der Umstand, daß bis zu einer gewissen Grenze, so lange nämlich die Erhöhung des Lohnes von einer mehr als verhältnißmäßigen Steigerung der Arbeitsleistung begleitet ist, wie das namentlich bei dem Nebergang zum Geld- und zum Stücklohne hervortritt, das Interesse der Unternehmer und der Capitalisten mit dem der Arbeiter Hand in Hand geht. In solchen Perioden steigert sich die Nachfrage nach Arbeit, und das Angebot nur langsamer zu solgen vermag, stellt sich auf längere Zeit ein höherer Lohn und mit ihm eine reichere Lebensgewohnheit der Arbeiter her, durch welche die maßgebende Aussassigung der Arbeiter von den Lebensnothwendigkeiten sich erweitert.

Endlich ist es die im vorhergehenden Paragraphen berührte Beränderlichseit bes Sachlohns, wie sie sich aus dem Umstande ergibt, daß das Arbeitsangebot

den Schwankungen in der Menge und dem Preise der landwirthschaftlichen Erzengnisse nicht mit gleicher Schnelligkeit in seinen Beränderungen nachzusolgen vermag, welche ebenfalls auf eine Erhöhung des absoluten Schwerpunctes des Lohnes himvirtt, indem die Arbeiter in ihrem Urtheil über die nothwendige Höhe des letzteren von der Erfahrung minder günstiger Jahre ausgehen und demgemäß ihr Angebot reguliren. Kommt dann eine bessere Zeit, so erhalten sie die Möglichsteit einer besseren Lebensweise, und die Gewohnheit an eine solche steigert wieder ihre Auffassung der Lebensnothwendigkeiten. Hieraus erklärt es sich auch, daß ein rascher Wechsel wohlseiter und theurer Jahre dem Steigen der Lebensansprüche der Arbeiter viel günstiger ist, als eine erst in vielzährigem Turnus ersolgende Abswechselung fruchtbarer Zeiten mit unfruchtbaren.

Auf der andern Seite wirken freilich der fteigenden Bewegung des abso= luten Schwerpunctes des Lohnes auch gewichtige Ginfluffe entgegen. Dabin ift gunächst ber stetig wirfende Druck ber mit dem Steigen ber Bevolkerung und bes Bohlstandes allmälig fich geltend machenden Bertheuerung der Bodenproducte gu rechnen. Einen besonders nachtheiligen Ginflug vermögen ferner solche ftaatliche Ginrichtungen und gefellschaftliche Gewohnheiten auszunben, welche die Arbeiter ber Berantwortlichkeit, für den Unterhalt der eigenen Familie zu forgen, mehr oder niinder übergeben. Endlich können auch unglückliche Wirthschaftsverhältnisse überhaupt einen Rudfchlag hervorrufen. Längere Nothzeiten geben felten vorüber, ohne eine herabdrückende Einwirkung auf die Lebensansprüche der Arbeiter zu hinterlaffen. Unter den Urfachen folder Rothzeiten nimmt die Ueberschätzung der Danerbaftigfeit der den Arbeitern gunftigen Conjuncturen die erfte Stelle ein. Gine bobe Entwidelung ber Boltswirthichaft wirft aber in diefer Beziehung infofern gunftig ein, als fie einen intenfiveren, rafderen Berlauf der fritischen Berioden mit fich bringt. Die Arbeiter leiden dabei nicht weniger, aber fie vermögen sich nicht in folder Weife in die Auffassung der Noth als eines normalen Zustandes hineinzuleben.

Von ungleich geringerer Bebentung, als die Macht der Lebensgewohnheit, ist für die Steigerung des absoluten Schwerpunctes des Lohnes, das Streben der Arbeiter, sich über den bisherigen Zustand zu erheben. Die Furcht, "ihre Kaste zu verlieren," mag bei Vielen die Cheschließung und Familiengründung verzögern und verhindern; die Idee, "eine höhere Kaste zu gewinnen," wirkt nur bei Wesnigen, und zwar vorzugsweise bei höheren Arbeitern, mächtig genug, um einen solchen Einsluß zu äußern. Is dichter zusammengedrängt eine Bevölkerung lebt, je unvermeidlicher daher die Genüsse der Besserellten sich in den Gesichtskreis der ninder gut Gestellten rücken, je manichsaltiger andererseits die Stellungen und Einsommen sich abstusen und folglich einem Ieden für sein Weiterstreben ein nahegestecktes, erreichbares Ziel zeigen, desto häusiger mag auch dies vorkommen.

So wünschenswerth es im Allgemeinen ist, daß der absolute Schwerpunct des Lohnes sich durch den freien Entschling der Arbeiter immer mehr über den Nothebedarf erhebe, so giebt es doch auch eine entschieden unerfreuliche Art dieser Steisgerung. Dieselbe tritt da ein, wo das berechtigte Streben der Arbeiter, sich eine menschenwürdige Existenz zu wahren und bezüglich zu erringen, in einen unberecheitigten, genußlächtigen Egoismus umschlägt, und wird vornehmlich dadurch erkenntelich, daß einer rascheren Bermehrung der Bevölkerung nicht auf dem naturgemäßen Wege einer verspäteten Eheschließung und Familiengründung, sondern durch allershand gröbere oder seinere unsittliche und theilweise verbrecherische Mittel Einhalt

gethan wird, daß man überhaupt nicht sowol den Geschlechtstrieb im Zaume zu halten, als seinen natürlichen Folgen vorzubeugen, bezüglich dieselben wieder zu beseitigen bedacht ist. Wo trot günstiger ökonomischer Verhältnisse die Bevölkerung stationär wird und selbst positiv abnimmt, ist das gewöhnlich ein Zeichen, daß eine solche unsittliche Handlungsweise bereits weit um sich gegriffen hat.

### §. 119.

#### Abweichungen vom relativen Schwerpunet bes Lohnes.

Wenn einerseits der Betrag der für den Unterhalt der Arbeiter bestimmten Güter, andererseits der Ersolg der Arbeit in jeder Wirthschaftsperiode unabänderslich sesstend, so könnte von einer Abweichung des Lohnes von seinem relativen Schwerpuncte nicht die Rede sein. Die betreffende Gütermenge würde sich vielmehr einsach diesem Schwerpuncte entsprechend unter die Arbeiter vertheisen, und der gleiche Gütervorrath, von etwa inzwischen eingetretenen Capitalersparungen oder Berzehrungen abgesehen, in der neuen Periode wieder für den gleichen Zweck versstigbar sein. Daraus, daß jene beiden Boraussetzungen nicht unbedingte Gültigsteit haben, erklärt sich die Möglichkeit von Abweichungen des Lohnes von seinem relativen Schwerpuncte.

Es ist hier auf die §. 115 zuerst angeführte Bestimmungsweise des relativen Schwerpunctes des Lohnes zurückzugehen, wonach er sich der voraussichtlichen Productivität der mindest productiven Arbeit entsprechend regulirt. Abweichungen erscheinen hiernach als Folgen einer vorherrschenden irrigen Meinung über die Productivität der Arbeit. Eine solche irrige Meinung vermischt sich durchaus mit der auf die Fruchtbarkeit der Capitalverwendung bezüglichen, und es genügt daher, in Betress der Entstehungsgründe derselben und der Phasen, welche sie durchläust, auf §. 107 zurückzwerweisen. Auch die Folgen für den Lohn sind denen für den Zins analog. Insbesondere tritt hier auch eine Störung der Verhältnißmäßigkeit der Löhne, wie dort der Gleichheit des Zinses um so stärker hervor, als der liebergang von einer Veschäftsigung zur andern mit stärkeren Schwierigkeiten verbunden ist, als die Verwandelung des Capitals aus einer Form in die andere.

Rimmt man an, die Löhne werden in Geld bezahlt, fo erhalten die Arbeiter im Falle einer übertriebenen Meinung von der Productivität der Arbeit einen höheren Geldlohn, als ihnen nach der thatsächlichen Lage der Dinge zukommt, und fie finden fich vermittelft beffelben in den Stand gefett, von dem fur den Unterhalt der Gefammtbevölkerung verfügbaren Gutervorrathe eine größere Quote für fich in Auspruch zu nehmen. Stellt fich bann später bas Buruchbleiben bes wirtlichen Ertrags der Production hinter dem erwarteten heraus, fo werden die Arbeiter hievon in doppelter Beife betroffen, nämlich einmal dadurd, dag die gange Daffe der für den Unterhalt der Gefammtbevölferung verfügbaren Gutermaffe eine geringere geworden ift, wenigstens wenn sid die Berringerung nicht ausschließlich auf folche Guter beschränft, die augerhalb des Begehrungstreifes der Arbeiter liegen, und fodann dadurch, daß von diefer Maffe ein geringerer Theil zum Antaufe von Arbeit bestimmt wird. Der lettere Umstand bewirkt vornehmlich, dag der Beldbetrag des Lohnes finft, der erstere, daß die Geldpreise der Unterhaltsmittel ftei= gen. Insoweit dieses doppelte Ginten bes Lohnes nur aus jenen beiden Ursachen hervorgeht, tritt noch feine Abweichung von feinem relativen Schwerpuncte ein,

vielmehr hat sich dieser selbst verändert, und die Beränderung des Lohnes entspricht nur dieser letteren Beränderung. Allein oftmals bleibt es hierbei nicht, vielmehr beschränken die eingeschüchterten Unternehmer ihre Nachfrage nach Arbeit noch weiter und brücken dadurch zunächst den Geldlohn noch mehr. Und wird wohl in Erwartung höherer Preife mit dem Angebote der Berbrauchsgegenstände guruckgehalten. Ein Theil des in der Form von Geld oder Berbrauchsgütern noch vorhandenen Cavitals bleibt in Ermangelung des erforderlichen Bertrauens zeitweilig todt liegen, und fo leiden die Arbeiter noch über das dem veränderten Schwerpunct des Lohnes entsprechende Dag hinaus durch Berringerung sowohl des Geldbetrags als des Sachwerthes des Lohnes. — Die Berfolgung diefer Borgange im einzelnen Falle ist indeffen ungemein fchwierig, weil sie vielfach durch entgegenwirkende Momente gekreuzt werden. Theils vollzieht fich die Entwickelung in den verschiedenen Broductionszweigen nicht gang in der gleichen Zeit und mit verschiedener Schnelligfeit, theils zeigt fich auf einzelnen Arbeitsgebieten eine Bermehrung der Nachfrage, theils hat die verfehlte Speculation auch die Form einer Neberproduction einzelner Berbranchsgegenstände der Arbeiter, fo daß diefe Güter wohlfeiler werden u. f. w.

Endlich ift noch eine eigenthumliche Abweichung des Lohnes von feinem rela= tiven Schwerpuncte zu Gunften der Arbeiter zu erwähnen. Wo nämlich die Bebrangnif der letteren, fei es in Folge von Berkehrstrifen, fei es ans andern Urfachen, zu einem wirklichen Nothstande wird, entzieht fich bei eivilifirten Böltern die Gefammtheit der Aufgabe umfaffender Silfsleiftung nicht. Infofern diefe in der Form offener Unterstützungen erfolgt, hat fie natürlich keinen erhöhenden Gin= fluß auf den Lohn, fondern tann benfelben im Gegentheil unter Umftanden noch tiefer drucken. Bielfach aber zieht man es vor, die Hilfe in der Form zu ge= wühren, daß man fich Arbeit bafür leisten läßt. Unternehmer laffen, anftatt ihre Leute abzulohnen, mit Schaben fortarbeiten; andere Privatleute beschäftigen bie Urmen mit allerhand Aufträgen; Gemeinden, Provinzen, der Staat veraustalten Bege = und Hochbanten n. f. w., und es hört somit hier die Productivität ber Arbeit offenbar auf, den Magftab des Lohnes zu bilden. Das gebrachte Opfer aber ift ein doppeltes, indem einerseits für die in folder Beife Unterftutzung Bemahrenden das Product der Arbeit den dafür gezahlten Breis nicht werth ift, andererseits die Berbrauchsgegenstände dadurch, daß die Arbeiter fich in den Stand gesetzt finden, die Rachfrage nach denselben zu vermehren, vertheuert werden.

## Vierter Abschnitt.

# Von der Rente und von der Ginbuße.

§. 120.

#### Begriff ber Rente.

Ab. Smith, B. I, Cap. 11. — Sah, Th. V. Cap. 18 ff. — Ricarbo, Cap. II, III u. XXIV. — Hermann, Unters. V, Abs. 1. — Nau, \$. 206 ff. — Roscher, \$. 149 ff. — Mill, Bb. III, Cap. 5. — Meine Letpte vom Unternehmergewinn, S. 109 ff. und mein Artifel, Gütervertheilung im beutschen Claackswörterbuch IV, S88 ff. — Schäffle, Nationalökonomie, §. 98 ff. — Wolkoff, Opuscules sur la rente foncière 1854.

Es hat sich gezeigt, §. 66., daß manche Producte einen höheren Tausch= werth haben, als ihren Productionskoften entspricht. Diefer Ueberschuß muß ben

an der Production Betheiligten oder einem Theile derselben in ihrem Einkommen zu Gute stehen. Es tritt also hier eine neue Art des Einkommens auf, die man mit dem Ramen Rente zu bezeichnen pslegt. Die Rente ist sonach dassjenige Einkommen, welches gewissen an einer Production Betheiligten in Folge des Umstandes zusließt, daß das gelieserte Product einen höhern Preis erzielt,

als zur Dedung ber Productionstoften erforderlich ift.

Es liegt auf der Hand, daß die Rente, insoweit sie Unternehmern oder Arbeitern zufällt, immer nur neben dem Gewinne oder dem Lohne auftreten kann. Bei den Capitalisten kann sie zwar selbständig vorkommen, d. h. es ist dentbar, daß ein zur Production benutztes Gut durch den die Kosten übersteigenden Preisstand des Products ein Einkommen abwirft und Tauschwerth erhält, die Regel wird aber sein, daß ein solches Gut auf Grund der darauf verwandten Capitalien, Nutzungen und Arbeiten bereits Tauschwerth hat und seinem Inhaber ein Einskommen verschafft. Bon jenem Ausnahmsfalle abgesehen ist es daher zulässig, die Rente nicht als ein eigenes selbständiges Einkommen, sondern nur als eine Ershöhung der andern Einkommensarten aufzusassen.

In dem Begriffe der Nente liegt es, daß sie nicht die Entschädigung für ein von dem Bezieher gebrachtes Opfer bildet, sondern ein unentgektlich bezogenes Einfommen ist. Die Nente, wie man das gewöhnlich, jedoch in einer leicht dem Mißverständnisse ausgesetzten Weise ausdrückt, bildet keinen Bestandtheil der Productionskosten. Auf der andern Seite ergiebt sich aus ihrem Begriffe gleichfalls, daß in der geschlossen Bolkswirthschaft die Entstehung von Nenten keine Ershöhung, das Aushören derselben keine Berminderung des Volkseinkommens enthält, denn was die Producenten dadurch gewinnen, daß der Preis ihrer Producte die Kosten übersteigt, das verlieren offenbar die Consumenten dieser Producte, die diese nun theuerer bezahlen nüssen, und was bei einem Herabgehen des Preises Iene verlieren, das gewinnen Diese. Das Borkommen starker Rentenbezüge kann zwar ein Symptom einer blühenden Volkswirthschaft sein, insosern es Zeugnisdavon ablegt, daß gewisse Erzeugnisse kahaft begehrt werden und die Nachstagensden mit reichlichen Kausmitteln ausgestattet sind; die Kenten selbst aber bilden kein neues Errägniss der Volkswirthschaft.

### §. 121.

#### Urfachen und Matur ber Mente.

Die angef. Schriftft. a. D a. C.

Die Nente ist nicht die Ursache, sondern die Folge eines hohen, d. h. die Productionstosten übersteigenden Preises gewisser Güter. Die Ursache dieses Preisstandes liegt in der Beschränktheit des Angebots, in der Seltenheit der bestreissenden Güter, und diese beruht wiederum auf der Seltenheit eines oder nichsrerer der Elemente, welche zu der Production mitwirken müssen. Nur den Inshabern dieser seltenen Elemente aber kann der hohe Preis der Producte in ihrem Einkommen zu Gute gehn, da bei denjenigen Elementen, deren Angebot noch nicht erschöpft ist, die fortdauernde Concurrenz die Entschändigung nicht über den Kostensfatz siegen läst. So erscheint die Nente als Erhöhung des Einkommens aus einem Productionselemente in Folge von dessen Seltenheit.

Gine folde Geltenheit tann einen durchaus vorübergebenden Charafter haben

und führt alsbann zu einer Steigerung des Einfommens nur insoweit, als die Rachfrage nach den betreffenden Producten und folglich auch nach deren Productionselementen sich auf eine bestimmte Zeit zusammen drängt, innerhalb deren das Angebot zu ihrer Bestiedigung eben nicht entsprechend erweitert werden kann. Auch eine solche vorübergehende Steigerung des Sinkommens hat die allgemeine Natur der Rente, indessen pflegt man diese Bezeichnung auf solche Fälle einzusschränken, wo die Seltenheit des Productionselements und die daran sich snüpsende Erhöhung des Preises seiner Benusung einen mehr oder ninder dauernden Character besitzt, wo nicht die Bermehrung einer einmaligen Sinnahme, sondern die Steigerung eines regelmäßigen, wiederkehrenden Sinkommens in Betracht kommt.

Die Beschränktheit des Ungebots, auf welcher die Rente bernht, ift ent= weder eine absolute oder eine blog relative, d. h. die betreffenden Productions= elemente find entweder vollständig erschöpft, oder aber es find beren allerdings noch vorhanden oder herstellbar, aber nur folde, die eine geringere Wirffamkeit fei es überhaupt, fei es mindeftens im Berhaltniß zu ihren Berftellungstoften versprechen. Der lettere Fall ift der bei weitem häufigere; er tritt überall gn Tage, wo eine Production zur Befriedigung einer vorhandenen Nachfrage neben den ergiebigsten und wohlfeilsten Broductivfraften und Mitteln auch minder ergiebige und theurere zu verwenden genöthigt ift. Steigt mit der Ausbehnung einer Production beren Schwierigkeit in stetiger Weise, fo daß die Kosten der theuersten noch wirklich gum Ungebot kommenden Producte und Diejenigen Soften, Die gunadift aufgewandt werden muften, um diefes Angebot noch weiter zu vermehren, nicht mertlich von einander abweichen und man daher practifch beide einander gleich setzen kann, so druckt fich die Rente, welche gewiffe Theilnehmer an einem bestimmten Broductions= gefchäfte beziehen, in dem Unterschiede der wirklichen Productionstoften biefes Beichafts von den höchsten nothwendigen Produktionsfosten, d. h. den Productions= toften der unter den ungunftigsten Bedingungen urbeitenden Unternehmungen, deren Thatigfeit ber Markt noch in Unspruch nimmt, oder gleich auf das betreffende Broductionselement bezogen, in dem Unterfdfiede feiner Wirtsamfeit von dem Unterschiede ber mindeft ergiebigen Elemente gleicher Art, welche noch regelmäßig jur Berwendung fommen, aus.

### §. 122.

#### Berichiebene Formen ber Rente."

Alle selbständigen Einkommenszweige, der Unternehmergewinn und der Lohn ebenso gut wie der Zins, sind einer Erhöhung durch Rente fähig. Dieselbe nuß überall eintreten, wo sich im Verhältniß zur Nachfrage eine Veschränktheit des Angedots einzelner Productionselemente geltend macht, und kommt in der That dei allen Einkommenszweigen und auf den verschiedensten Productionsgebieten vor. Ist diese Beschränktheit eine absolute', wie dies namentlich da, wo sie auf Bestimmungen des positiven Rechtes beruht, häusig der Fall ist, so nehmen meistens alle Diesenigen, welche in der Lage sind, das seltene Productionselement darbieten zu können, wenn auch in verschiedenen Grade, an dem Rentengenusse Theil. Ist die Beschränktheit dagegen eine relative, wie das die Regel ist, wenn die Ursachen derselber natürliche sind, so sindet ein Theil sener Interessenten an der Production in dem Einkommen, welches diese ihnen abwirft, sür die gebrachten

Opfer sich eben nur entschädigt, und nur der Rest genießt eine meistens sehr manichsach sich abstusende Rente.

Ueber die einzelnen Ursachen, welche eine rentenmäßige Erhöhung beim Unternehmergewinn, beim Zinse und beim Lohne herbeizuführen vermögen, vergt. S. 100 in Verbindung mit S. 70, S. 104 und S. 112.

Obgleich überall auf der gleichen Grundlage beruhend, zeigt die Rente doch nach der Art ihres Auftretens und den hieran sich knüpfenden Folgen bei den

einzelnen Einkommenszweigen manches Abweichende.

Die rentenmäßige Erhöhung des Taufdwerths der Arbeit oder die Lohnrente ist in vielen Fällen besonders schwierig zu erkennen, weil es zur Bemessung der verhältnismäßigen Größe des durch die Arbeit einer bestimmten Art gebrachten Opfers und der dafür im Bergleich zu andern Arbeiten anzufprechenden Lohnentschädigung großentheils an ausreichenden objectiven Merkmalen fehlt. Bergt. S. 77. Allgemein steht indeffen fo viel fest, daß wohl in allen Arbeitszweigen neben dem gewöhnlichen Schlage der Arbeiter solche vorkommen, welche entweder, weil ihnen die Arbeit leichter wird, den durchschnittlichen Lohn für ein geringeres Opfer, ober weil sie mit der gleichen Unstrengung mehr leisten, einen höheren Lohn für das gleiche Opfer, wie das der Andern erhalten, und dag die Lohnrente, welche ausgezeichneter Begabung, namentlich wenn fie mit hervorragender Willenstraft gepaart ift, zu Theil wird, nicht felten eine fehr bedentende Sobe erreicht. Je mohlhabender eine Bevolkerung geworden ift und je nicht fie ihre Genuffahigkeit ausgebildet und verfeinert hat, desto häufiger und in besto größerem Make treten Fälle biefer Art ein. - Die Lohnrente hat aber einen ausnehmend vergänglichen Character, theils weil sie an der Person haftet und erlischt, sobald diese freiwillig oder gezwungen ihre Thätigkeit einstellt, theils weil dem menschlichen Willen hier doch vielfach bis zu einem gewissen Grade eine Bermehrung des Angebots der betreffenden Leistungen offen fteht, theils endlich weil viele von den Leistungen, bei denen fie vorzugsweise hervortritt, folde find, welche einem Wechsel der Radfrage in hohem Grade ausgesetzt find. — Auf der Gebundenheit der Lohnrente an die perfönlige Thätigkeit beruht endlich noch eine andere Eigenthümlichkeit derselben, nämlich ihre Unfähigfeit, Gegenftand eines felbständigen Werthes zu werden und fid von einer Sand in die andere übertragen zu laffen. Ein folder erhöhter Lohnbetrag fann, von feltenen besonders gearteten Ausnahmsfällen abgesehen (Stellenkauf) für ben Ginzelnen, dem er zufällt, niemals die Form eines Capitals annehmen, das er in den Berkehr zu bringen und durch Berkanf zu reali= firen vermöchte, vielmehr kann er immer mur in der Form des Lohnes für Arbeiten bestimmter Art von Denjenigen erworben werden, welche letztere entweder allein ober beffer ober leichter als Undere zu leiften vermögen.

Die rentenmäßige Erhöhung des Unternehmergewinns oder der Gewinnsente ist ebenfalls meistens an die Person geknüpft, nämlich insoweit, als der Ersolg der Unternehmung und ihre Sicherheit vor einer die Preise ihrer Producte drückenden Concurrenz von dem persönlichen Vertrauen abhängig ist, das die Unternehmer genießen. Daher ist sie in der Regel ebenso vergänglich und ebenso wenig übertragdar als die Lohnrente. Indessen kommen gerade bei ihr bemerkense werthe Ansandmen in dieser Beziehung vor, die sich daraus erklären, daß die Unternehmungen allmälig in den Augen dersenigen Personen, mit denen sie in geschäftliche Berührung kommen, eine obsective, von der Persönlichkeit ihrer Leiter unabhängige Existenz gewinnen. In einem solchen Falle können die Unternehmer

mit der Unternehmung auch den Nentenbezug übertragen und diesen, indem sie sich einen Preis sür denselben ansbedingen, zu ihren Gunsten capitalisiren. Ges wöhnlich geschieht dies in der Weise, daß sich diese Capitalisirung in dem Preise des von den Känfern der Unternehnung übernommenen, zu dieser gehörigen Inventars versteckt, doch kommen auch Beispiele vor, wo der Känser gar kein masterielles Capital übernimmt, sondern lediglich die Gewinnrente kanst, diese also ganz isolirt als die Frucht eines immateriellen Capitals hervortritt, z. B. beim Berkauf von Kirmen, Albonnenten ze.

Die rentenmäßige Steigerung des Tauschwerths der Capitalnutungen bezeichnen wir als Zinsrente \*). Sieht man von vorübergehenden Einnah-men ab und denkt dabei an ein danerndes Einkommen, so bezieht sich dieselbe selbstverständlich nur auf stehendes Capital. Die Zinsrente verdantt die umfafsende Bürdigung, welche fie in der Wiffenschaft gefunden hat, nicht allein bem Umftande, daß fie, weil die Productionstoften der Capitalien verhältnifmäßig am leichtesten zu ermitteln und unter einander zu vergleichen find, der Beobachtung am wenigsten entgehen fonnte, sondern vornehmlich der überwiegenden Bedeutung, welche sie im Vergleich mit den beim Lohn= und Unternehmergewinn vorfommen= ben Renten auf die gange Gestaltung ber Bolfswirthschaft ausübt. Diese überwiegende Bedeutung beruht gunächst auf ihrem vielseitigeren Borkommen. Die Ansgleichung des Angebots in den verschiedenen Zweigen der Arbeiten und Unternehmungen ift der Hauptsache nach eine Angelegenheit des freien menschlichen Willens. Es müffen immer besondere Umstände hingufommen, wenn eine folde Ausgleichung verhindert werden und in Folge davon eine Rente entstehen foll. Diese erscheint baber hier, so häufig fie auch vorkommen mag, mehr als eine Ausnahme, wie als die Regel. Das Capital, so weit es materieller Art ist, hat eine natürliche Unterlage, die Naturgaben aber sind meistens beschränkt und vielfach local gebunden, und es gibt daher wenige Capitalarten, deren Bermehrung bei einigermaßen umfangreicher Nachfrage nicht auf natürliche Schwierigkeiten ftoft, welche dazu nötligen, neben dem absolnt besten natürlichen Material auch minder gutes zu benuten. Go bilbet im Preise ber Capitalnutzungen bas Borkommen einer Rente nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Zinsrente ist ferner in ihrer einzelnen Erscheinung nicht, wie die Lohn = und Gewinnrente, von vorübergehender, fondern von danernder Art. Gie währt, wenn nicht neue Umstände hinzukommen, welche die Nachfrage vermindern oder das Angebot der betreffenden Capitalien zu vermehren gestatten, unverändert fort, so lange bieje danern, also unbestimmbar lange. Gie tritt endlich namentlich bei denjenigen Capitalien hervor, welche für die Production in ihrer Allgemeinheit weitaus am unentbehrlichsten sind, und fteht deghalb mit den Preisverhältniffen fast aller Bnter in einem unmittelbaren (jedoch nicht urfächlichen) Zusammenhange.

<sup>\*)</sup> Ran (§. 222) gebraucht biefen Ausbruck ebenfalls, jedoch in einem andern Sinne, nämlich für Gintommen von Capitalien überhaupt (Zinkeinkommen).

#### §. 123.

#### Inebefondere Grundrente.

Die angef. Echtifift, a. b. a. D.

Diesenige Art des Capitals, welcher die Production am wenigsten entrathen kann, ist der Grund und Boden. Die große Mehrzahl aller Stosse, welche mittelbar ober unmittelbar zur Erhaltung und Verschönerung des Lebens verwandt werden, darunter vor Allen die unentbehrlichen Mittel der Nahrung, der Kleidung und des Obdachs, müssen dem Grund und Boden abgewonnen werden. Auch numittelbar für seine Person bedarf der Mensch, sodald er den niedrigsten Culturstusen entwachsen ist, eine seste Stätte, wo er sein Hangt hinlege. Die meisten und wichtigsten socialen Verhältnisse nehmen seste Veziehungen auf bestimmte vocalitäten an. Die Industrie, der Handel in der großen Mehrheit ihrer manichsfachen Richtungen verlangen einen bestimmten Standort. Es ist daher nicht zu verwundern, daß die Nente vor Allem und lange Zeit ausschließlich als Grundsrente ausgesaßt worden ist.

Der Rugwerth des Grundes und Bodens beruht auf einer doppelten Grund= lage. Ramtich einmal auf der Fülle der nugbaren Stoffe und Brafte, beren Ein er ift. Dieje Gulle bezeichnet man, wenn man den Boden vorzugsweise als Gis von Stoffen anfieht, deren man fich bemächtigen will, wie 3. B. beim Bergean als Reichthum, wenn man ihn sich vorwiegend als Apparat für die Wirtfamkeit von Rraften bentt, die man gum Behufe der Erzeugung gewisser Buter in Bewegung feten will, wie 3. B. bei der Landwirthidgaft als Fruchtbarteit. Und sodann auf der Lage zu den Puncien, wo man die Bodenproducte zu ver-wenden beabsichtigt, also zum Orte der Berarbeitung oder zum Markte oder, wenn der Boden nur als Standort benutt werden foll, gu den Berfchramittel= vuncten. Die Geltenheit des Grundes und Bodens, welche fast immer nur eine relative, feine absolute ift, tann sich baber auf die eine oder auf die andere dieser Eigenschaften beziehen, und die Rente, welche die Folge diefer Celtenheit ift, fann Daher fowol unf bem größern Reichthum ober der größern Fruchtbarfeit als auf der günftigeren Lage eines Grundftudes im Bergleich zu andern Grundftuden, welche zur Erzengung bestimmter Producte, um die Rachfrage nach denfelben gu befriedigen, noch herangezogen werden muffen, beruhen.

In Betreff der Ursachen ihres Auftretens weichen die genannten drei rentenbegründenden Vorzüge der Grundstücke von einander ab. Der Reichthum des Bodens ist sediglich ein Geschenk der Natur, die günstige Lage vornehmlich die unbeabsichtigte Folge der allgemeinen socialen und wirthschaftlichen Entwickelung. Die wirthschaftliche Thätigkeit ist, was jene betrifft, immer, was diese angeht, in der Regel darauf beschränkt, die vorhandenen oder sich entwickelnden Vorzuge der Grundstücke zu erkennen und auf Grund dieser Erkenntniß möglichse auszubenten. Die Fruchtbarkeit dagegen ist in sehr vielen, wo nicht den meisten Fällen nicht ein rein natürsiches Ergebniß, sondern durch wirthschaftliche Thätigkeit, durch Verwendung von Arbeit und Capital auf den Grund und Voden erst hervorgerusen der wenigstens wesentlich gesteigert. Insoweit erscheint die Grundrente ganz wie ein anderer Reinertrag von Capital, der Unterschied liegt aber darin, das einmal der Ersolg der wirtsichaftlichen Thatigkeit doch wiederzun von natürlichen Bedins

gungen abhängig ist, die sich eben nur bei einer beschränkten Anzahl von Grundstücken vorsinden, und daß ferner der wirthschaftliche Erfolg sich unlösbar und häusig selbst ununterscheidbar mit der natürlichen Beschaffenheit der Grundstücke

vermischt hat.

Bur Entstehung einer Grundrente ift es nicht nothwendig, daß die Berichiedenheit der Productionstoften gleichartiger Guter, auf welcher fie beruht, fich auf verschiedene Grundstücke vertheile, fondern diese kann auch auf einem und demfelben Grundstücke für verschiedene Theile seiner Erträgnisse stattfinden. And mit einem geringen Aufwande von Arbeit und Capital pflegen die Grundstücke icon einen gewiffen Ertrag zu liefern. Steigert man jenen, fo fann man dadurch auch biefen fteigern, aber über eine gewiffe Grenze hinaus nicht in einem größeren ober auch nur gleichen, sondern nur in einem geringeren und immer mehr abnehmenden Berhältniffe. Jede weitere Onote, um die man von jener Grenze an ben Ertrag vermehrt, erfordert alfo einen höhern Koftenfat. Bergl. S. 74-. Da man fich zur Auswendung eines folden nur entschließt, wenn der zu erwartende Breis ihn zu vergüten verfpricht, Diefer aber für alle Guter derfelben Art der gleiche ift, fo wirft berjenige ideelle Theil des Erzengniffes, den man auch mit geringern Roften herzustellen vermöchte, eine Rente ab. Auf diese Beife tonnen, auch ohne daß das Angebot ber betreffenden Bodenproducte ein absolut beschränktes ift, Grundrenten vortommen, trotsbem dag die zur Production benutten Grundstude in ihrer Qualität unter einander nicht differiren.

Die Bobe der Grundrente ift eines der entscheidendsten Kennzeichen für die Entwidelungshöhe ber Boltswirthichaft. Denn fie beweift, in welchem Grade der Fortschritt der Productivität die wirthschaftliche Ausbeutung auch minder gunftiger Grundftude ermöglicht hat. Bei einem unentwickelten und armen Bolte fann die Grundrente feine große Bedeutung haben. Die Production besitt noch nicht die Fähigkeit anderen als den beften, bezüglich den am leichteften zu bearbeitenden Ländereien durch oberflächliche Cultur einen lohnenden Ertag abzuge= winnen, und die Consumenten sind in ihrer Kaufbefähigung zu beschränkt, um irgend höhere Preise zu bieten. Dazu ift die locale Gliederung der Bevolkerung noch zu wenig ausgebildet und der Gutertransport zu unbehnlflich und zu theuer, ale bag fich für die große Maffe der Bobenproducte meitere Abfattreife bilben fonnten, im Berhaltniß zu beren Mittelpuncten die Bunft der Lage erft vollstänbig zur Geltung zu fommen vermag. Reiche und wirthschaftlich body entwickelte Bolfer bagegen besitzen die Mittel und verstehen die Runft, auch minder ergiebige Grundstücke jum Tragen von Früchten zu nöthigen und den Ertrag befferer Landereien durch intensive Wirthschaft zu fteigern; als Consumenten von Bodenproducten fest fie ihr größeres Ginkommen, die Wirfung ihrer erfolgreichern Broduction, in den Stand höhere Preise zu bezahlen, und dicht bevölkerte Bertehremittelpuncte erheischen und ausgebildetere Transportnittel gestatten, jene Producte aus einem weitern Umfreise auf den Markt zu giehen.

§. 124.

Die Capitalifirung ber Rente.

Ran, 3. 219. Rofder, §. 154.

lleberall, wo es möglich ift, den Genuf einer Rente zu übertragen, wie dies bei der Zinsrente die Regel bildet und auch bei der Gewinnrente vielfach

porkommt, erhält dieser Genuß einen Tauschwerth, die Rente wird capitalisirt und zwar nach bem Magstabe des landesüblichen Zinssuges unter Berücksichtigung der Aussichten, welche für ein Steigen ober Ginfen der Rente einer-, des Binsinfies andererseits in ber Zufunft bestehen. Wenn nun ein Rente abwerfendes Capital burch Berkauf oder auf fonstige oneroje Beije in andere Sande gelangt, fo realifirt der Abtretende damit seinen Rentenbezug; andererseits verliert das Renteneinkommen für den neuen Erwerber diesen seinen Character. Jener bezieht in bem Einfommen ans einem Bermögen, beffen Ratur feine Rentengewährung verrath, dennoch thatjächlich die Rente weiter; Diefer erhalt von einer Capitalform, welche eine Rente abwirft, gleichwol nichts niehr, als den gewöhnlichen Capital= gins. Es ericheint baber unter Umftanden, wo folde Bermogensübertragungen häufig vorkommen, wie das namentlich bei einer höher entwickelten und freier sich bewegenden Bolkswirthichaft zu geschehen pflegt, unzuläffig, ans der Natur des Bermogens auf diejenige bes Gintommens ju ichliegen. Insbesondere gilt das für die mitunter aufgestellte Forderung, daß die Berbeigiehung ju ben öffentlichen Lasten nach der Ratur des letteren verschieden abgemeffen werden folle. Gelbst wenn gegen diefe Forderung vom Standpuncte der Gerechtigkeit und der Zwedmäßigkeit nichts einzuwenden mare, mas hier nicht zur Erörterung fteht, durfte man jedenfalls, um ihr nachzufommen, das Einkommen aus Bermögen nicht banach claffificiren, ob diefes feiner Beschaffenheit nach ein rentengewährendes ift ober nicht. Ein folches Berfahren wurde fich nur bann rechtfertigen laffen, wenn die Ginschätzung jedesmal in dem Angenblicke stattfande, wo die Rente sich eben gebildet hat. Die Erifteng gerade einer Rente aber läßt fich in der Regel erft nach einem längecen Befteben derfelben conftatiren, fo dag es fehr zweifelhaft fein muß, ob in den Gigenthumern des rentgemährenden Bermogens auch nur jum überwiegenden Theil die mirklichen Bezieher ber Rente getroffen werden murben.

### §. 125.

#### Die Mente im Berlaufe ber wirthichaftlichen Entwidelung.

Wau, \$. 218. a. — Rofder, \$. 155 ff. — © däffle, \$. 102. — Corey. The harmony of interest agricultural, manufacturing and commercial 1851.

Die für die Grundrente, so besteht auch für die übrigen Formen der Rente und zwar aus den nämlichen Gründen, wie bei jener, vergl. §. 123, eine Tendenz mit den Fortschritten der Wirthschaft und Cultur zu steigen. Insbessondere gewähren höhere persönliche Dienste bei hochentwickelten Zuständen in Folge theils der größeren Kaufbefähigung der Begehrer, theils des allgemeiner verbreisteten und höher ausgebildeten Berständnisses sür wirklich ausgezeichnete Leistungen häusig eine sehr bedeutende Rente.

Die Nente vermag um so stärker zu steigen, je mehr einerseits mit der Vermehrung des Wohlstandes und der Vildung die Nachfrage nach dem Producte, aus dessen Preise sie gewonnen wird, zuzunehmen geeignet ist, und mit je größern Schwierigkeiten und Kosten andererseits die Vermehrung des Angebots dieses Productes verbunden ist. Deßhalb pflegen, was insbesondere die Grundrente betrifft, in blühenden Zeiten vor Allem zu den Verkehrsmittelpuncten günstig gesegene Bau- und Virthschaftsplätze, deren Angebot nahezu ein absolut beschränktes ist, während die Nachfrage mit der Zunahme und stärkern Concentrirung des Verkehrs fortwährend steigt, eine beträchtliche Rente abzuwersen. Ihnen zunächst stehen

Grundstücke, welche für die Herstellung bestimmter vielsach begehrter Genüsse natürliche Borzüge besitzen, welche man andern selbst durch Auswand von Arbeit und Capital nicht zu verleihen vermag, wie z. B. Weinberge, Grundstücke von besonsters ausgezeichneter landschaftlicher Lage 2c., und Ländereien, deren specifisches Product bei starkem Begehr in der Nähe wegen der Schwierigkeit seines Tronsports aus größerer Entsernung überhaupt nicht oder nur mit bedeutenden Kosten herbeigeschafft werden kann, wie z. B. Waldboden in dicht bevölkerten Districten.

Begen ein Steigen und bezüglich auf eine Berminderung und Befeitigung ber Rente hin wirfen dagegen bei fortschreitender nationaler Entwickelung die Ueberwindung der socialen und positivrechtlichen Sinderniffe, welche der Erweiterung ber Production fünftliche Schranken fegen, die Erleichterungen ber Capitalbildung und Mebertragung und die Fortschritte der Technit der Production, sowie die Berwohlfeilerung und Berbefferung der Transportmittel. Go verschwindet aus dem ersten Grunde mit den Privilegien auch ein größerer oder geringerer Theil des Werthes der privilegirten Unternehmungen und Capitalien. Co nehmen aus der weiten Urfache unter andern die Gewinn- und Lohnrenten ab, welche ihren Grund in der Schwierigfeit haben, die für gewisse Unternehmungen oder für die Ausbilbung zu gewiffen Diensten erforderlichen größern Mittel aufzubringen. Bas endlich die lette Urfache betrifft, fo vermindern Fortschritte der Technik, welche nur die Koften einer Production mindern, ohne deren Ergiebigkeit zu fteigern, den Rentenertrag zwar dann nicht, wenn alle Unternehmer der betreffenden Art fic fich in gleichem Mage aneignen können, wohl aber, vorausgefett, daß die Beschränfung des Angebots nur eine relative ift, dann, wenn die unter den ungunftiaften Bedingungen producirenden, feine Rente abwerfenden Unternehmungen Diefelben in einem ftarfern Mage benuten konnen als die gunftiger gestellten, Rente abwerfenden Unternehmungen, alfo g. B. wenn die Ersparnig den Koften propor= tional ift. Insbesondere gehört hierher ber Fall, wo man den Bodenproducten durch Berarbeitung an Ort und Stelle der Gewinnung einen concentrirteren Werth geben lernt. Berbefferungen der Transportmittel, durch welche fich die Roften des Zumarktebringens im Allgemeinen proportional der Entfernung des Productions= vom Absatzorte vermindern, bewirfen aus einem analogen Grunde in der Regel ein Sinfen der Rente. Bervollkommnungen der Production, welche deren Ergie= bigfeit erhöhen, bewirfen, wenn diefer Erfolg umfassend genug ift, um die Confuntion in den Stand zu feten, den thenersten Bezugsquellen zu entsagen, mit dem Sinten der Breife eine Berminderung der Rente, ein Erfolg, der fich freilich wieder verliert, sobald die Steigerung der Nachfrage nach ben betreffenden Producten deren Preis wieder auf die alte Sohe treibt. Das Berhaltniß des Rentenbezugs ber einzelnen Wirthichaften andert fich natürlich in dem Mage, als die einen die Berbefferungen diefer oder jener Art niehr, die andern weniger auszubeuten verniögen.

Zunächst freisich ruft jeder neue Fortschritt der Production einen neuen Rentenbezug hervor. Denn so lange ein solcher Fortschritt nicht allgemein genug geworden ist, um seine volle Wirkung auf die Preise der betreffenden Producte zu äußern, und das wird immer einige Zeit dauern, beziehen ja Diejenigen, welche sich ihn bis dahin ungeeignet haben, eine Nente. Dieselbe verschwindet aber wieder, wenn mit der allgemeinen Annahme der Berbesserung jene Preise herabsgeben. Eine unter solchen Umständen eintretende Rente hat übrigens das Sigenstümliche, daß sie erworben wird, ohne daß die Preise der Producte, von welchen

man sie gewinnt, eine Erhöhung ersahren haben. Der Fall ist in Perioden von rascher volkswirthschaftlicher Entwickelung häusig, und so sind hier eine Menge von Renten nicht eine die Consumenten benachtheiligende Folge einer durch versmehrte Nachstrage nach einem Artikel hervorgerusenen Vertheuerung, sondern die Vorboten einer jenen günstigen Verwohlseilerung desselben, welche nur zur Zeit noch nicht oder noch nicht vollständig hat zum Durchbruche gelangen können.

Siermit hangt unmittelbar ein anderer Berührungspunct des technischen Fortschrittes mit der Rente gusammen, der darin besteht, daß der regelmäßige Entwidelningegang der letzteren durch jenen häufig durchfreugt wird. Im regelmäßigen Berlaufe der Dinge entsteht nämlich Rente in der Beife, daß die Preife gewisser Producte, nachdem zur Befriedigung der Radfrage nach benjelben bie ergiebigiten Productionsmittel nicht mehr ausreichen, jo lange steigen, bis durch Berangichung auch minder ergiebiger Productionsmittel zur Berwendung das Ungebot in genügendem Mage vermehrt werden fann. Es find sonach die ergiebigften und folglich die Rente, beziehungeweise die größte Rente abwerfenden Productionselemente die zuerst verwendeten, und ein Productionselement gelangt im Allgemeinen um fo fpater zur Berwendung, je geringer vergleichsweise feine Beichaffenheit ift. Dies die Regel, welche, von Brrthumsfällen abgesehen, ausnahms los eintreten mußte, wenn nicht der technische Fortschritt Abweichungen begründete. Indem aber der Menich die Ratur und feine eigenen Unlagen beffer ertennen und vollständiger ausbenten lernt, geschieht es hanfig, daß sich ihm neue Productionsmittel darbieten, die man bisher übersehen hatte ober auszubenten nicht die Macht besaff, und beren Ergiebigkeit eine größere ift, als die der bisher benutten Productionselemente. Im großen Maßstabe tritt dies bei den der Landwirthichaft dienenden Ländereien hervor, von denen die ungleich fruchtbareren, aber ichmerer gu bearbeitenden der Flufthaler und Meerestuftenniederungen meiftens viel fpater in Cultur genommen worden find, als die einen minderen Ertrag gebenden, aber ber Bearbeitung geringere Schwierigkeiten entgegensependen ber Sohenflachen. Etwas Mehnliches läßt fich mehrfach im Bergban nachweisen. And bei ben Bertehrslocalitäten findet fich oft, daß die vortheilhaftesten Plate erst später befett worden find. Chenfo tommt es vor, daß fpatere Unternehmer im Bergleich gu früheren durch geschickte Ginrichtungen die gunftigen Aussichten ihres Geschäftes auszudehnen, die ungunftigen gu beschränken wissen, und daß neu in eine Beichaftigung eingetretene Arbeiter eine größere Leistungsfähigkeit entwickeln, als bie ursprünglich in benselben verwendeten. Ueberhaupt möchte es verhältnigmäßig nur selten geschehen, daß neue Productionen gleich auf den ersten Wurf unter ben absolnt gunftigften Bedingungen und mit den ergiebigften Productionemitteln begrundet werden. Das Ziel der besteingerichteten Production wird vielmehr meistens nur allmälig erreicht. Erft von da ab fann der bezeichnete reguläre Lauf der Rentenentstehung beginnen. Bis dabin aber ichliegen entweder die neu berzugezogenen fruchtbarern Productionsmittel und Kräfte, wenn fie die Nachfrage vollständig gu befriedigen vermögen, die älteren unvollkommeneren aus, oder, wenn dieje Boraussetzung nicht zutrifft, sind es die neu herangezogenen, nicht die alteren, weniger wirtsamen Productionselemente, welchen die Rente zu Theil wird. Immer aber grundet sid die lettere darauf, daß bei einem Productenpreise, welcher nur die Inhaber der wirtsamften Productionselemente entschädigt, mogen das nun die que erft ober die später zur Berwendung gefommenen fein, die Rachfrage noch nicht vollständig befriedigt ift.

Bereits oben, §. 73, murben die Sinderniffe berührt, welche fich einer Ausgleichung des Angebots auch folder Productionselemente, die nicht abjolut local gebunden find, von Bolt ju Bolt entgegenftellen. Aus diefen Sinderniffen erflart es fich, dag einzelne Bolter auf dem Beltmartte von gemiffen Broducten eine Rente beziehen können, welche sich nicht ober doch nicht vollständig aus ben rein natürlichen Borgugen ber Bodenbeichaffenheit und bes Klima's ertlart. Es hanbelt fich babei um Producte, bei beren Angebot die Concurrenz anderer Bolfer beschränkt, die innerhalb des begünstigten Bolfes dagegen unbeschränkt ift. nun aber innerhalb eines und beffelben Boltes ber Ertrag der verschiedenen Broductionezweige, deren Erzeugniffe beliebig vermehrbar find, fich auszugleichen fucht, jo fann der Genug einer folden "nationalen" Rente nicht ausichlieglich den an der Broduction der sie ursprünglich gemährenden Erzeugnisse Betheiligten zu Gute tommen, sondern muß sich auf die Urheber aller Productionselemente vertheilen, bei benen eine internationale Ausgleichung mehr ober minder vollständig verhindert ift. Dabei find im Allgemeinen namentlich die Arbeiter gegenüber ben Capitaliften begunftigt, weil sich Arbeitsträfte schwerer von einer Nation gur andern übertragen, als Capitalien. Auf diese nationale Rente wirken jedoch mit der fortidreitenden Ausbildung des Weltverkehrs biefelben oben bezeichneten Tendengen permindernd ein, welche innerhalb der einzelnen Bölker der Rentenbildung entgegentreten. Namentlich verschwinden die fünftlich geschaffenen internationalen Privilegien immer mehr, durch die Berbefferung der Transportmittel vermindert fich das Maß der Bortheile und Nachtheile der geographischen Lage, und durch die größere Beweglichteit der Personen wird wenigstens theilweise die Schwieriafeit der Uebertragung der Arbeitsfrafte von einem Lande gum andern überwunden.

### §. 126.

#### Die volkswirthichaftliche Bebeutung ber Mente.

Mein Artifel, Gutervertheilung a. a. D. - Echaffle, §. 104.

Es fann nach den vorausgegangenen Auseinandersetzungen nicht zweifelhaft fein, worin die vollswirthschaftliche Bedentung der Rente gu fuchen ift. Die Rente ift die der icarffichtigen Ertenntnig und thatfraftigen Benutung der besten Gelegenheiten gur Fortbildung der Bolts wirthichaft in Ausficht gestellte Belohnung. 218 folde ift fie eines ber mefentlichsten Forderungsmittel ber mirthichaftlichen Entwidelung, und je freier, felbstbewußter, energischer sich ein Bolt in wirthschaftlicher Beziehung bewegt, in besto größerem Umfange tritt das ihr innewohnende Princip ber Gerechtigfeit 3:1 Tage. Uebrigens ift die Rente, obwol in ihrer Allgemeinheit mit dem Fortschritte der Wirthschaft fortwährend machsend, bestimmt in den einzelnen concreten Formen ihrer Erscheinung unausgesett überwunden zu werden. Denn jede folche Ericheinungsform berfelben befteht nur fo lange, als die gunftigen Broductions= verhältnisse, auf denen sie beruht, noch nicht allgemein genug geworden sind, um durch ihre ausschließliche Benutung die betreffende Nachfrage befriedigen zu tonnen. In der Rente felbft aber liegt für die Gefammtheit der Broducenten der madj= tigste Unreig, nach einer folder Berallgemeinerung gu ftreben, und die Erreichung biefes Rieles fann bei ber unbeidrantten Entwidlungsfähigteit ber menichlichen Wirthichaft in feinem Falle als absolut ausgeschloffen gelten.

§. 127.

#### Die Ginbufe.

Deine Lehre com Unternehmergewinn G. 144 ff. - Mein Artitel, Gutervertheilung a. a. D.

2118 Ginbuge bezeichnen wir den Gegensatz zur Rente, d. h. Diejenige Berminderung und bezüglich Berftorung eines Gintommens, welche in Folge bes Gintritts einer den Broducenten ungunftigen Beranderung des Berhaltniffes zwischen der Radfrage nach einer Baare und bem Angebote derfelben fich fur die Inhaber derjenigen Productionselemente ergibt, welche eine andere Berwendung, als in der bisherigen Beije, nicht zulassen. Wie die Rente der Preis der wirthschaftlichen Sinficht und Thatigfeit, fo ift die Ginbuge die der wirthschaftlichen Rurgfichtigfeit und Schlaffheit ongedrohte Strafe. Wie jene, fann fie auch beim Lohn und Bewinn hervortreten, hat aber ihre umfaffenofte Bedeutung beim Capital und namentlich auch beim Grund und Boben. Auch auf die Ursachen, aus beneu fie hervorgeht, erstrecht fich die Analogie. Dieselben liegen entweder in angeren politifchen oder socialen Buftanden oder in der specifischen Beschaffenheit der Produczionselemente felbst, durch welche eine anderweite Berwendung der lettern erschwert und ansgeschloffen wird. Die Ursachen ber erstern Art treten im Laufe ber wirthfchaftlichen Entwickelung immer mehr gurud, dagegen vermehrt diefe durch die Forberung der Arbeitstheilung und des Großbetriebe die Urfachen der letteren Urt. Auf Grund derselben find die Theilnehmer an der Production von einer Einbuffe um fo mehr bedroft, je mehr fich mit fteigender Cultur das Bedürfniß eines häufigen Wechfels im Berbranche geltend macht, und je mehr von dem wirthichaftlichen Streben, welches ein Bolt belebt, die Bervorbringung immer neaer Arten von Berbrauchsgutern und die Ginftellung immer wirkfamerer Broductionsmittel und Kräfte zu erwarten steht. Gine durch den letztgenannten Um= ftand hervorgerufene Zinseinbuffe stellt fich capitalifirt in der Differeng der Productions= von den jogenannten Reproductionstoften dar, d. h. der Differeng der= jenigen scoften, welche zum Behufe der Berstellung des betreffenden Capitals wirklich aufgewandt worden find, von denjenigen, welche zu feiner Berftellung aegenwärtig erforderlich fein wurden. Die aus den bezeichneten Grunden drobenden Berlufte abzuwenden, ift meistens nicht möglich. Die wirthichaftliche Aufgabe besteht daher hier darin, sie möglichst im Boraus in Rechnung zu bringen und sich auf dieselben vorzubereiten. Dies fann nur in ber Beise geschehen, bag die Bedrohten einestheils fortwährend bemuht find, fich auch ihrerjeits fortbauernd auf der Bobe der Zeit zu halten, andererseits bei der Berechnung ihres Gin= tommens aus ihrer Robeinnahme nicht verfannen, eine höhere Berficherungs, bezüglich Amortifationsquote in Anfan zu bringen.

### Abtheilung III.

Das Verhältniß der verschiedenen Einkommenszweige zu einander.

S. 128.

Das Auseinandertreten ber vericbiebenen Ginkommensgmeige. Gegenfat zwiichen benfelben. Roider, \$. 201.

Go lange die Naturalwirthichaft vorherricht, laffen fich die verichiedenen Einkommenszweige noch nicht von einander unterscheiden. Bergl. §. 96. Die einzelnen Wirthichaften produciren vorzugsweise für ben eigenen Bebarf n.it eige nen Capitalien und eigenen Arbeitsfraften. Insoweit eine Benntung angerhalb der Wirthichaft stehender Arbeiter stattfindet, stutt fich dieselbe meistentheils auf ein offenes ober verstedtes Zwangsverhaltniß, welches eine freie Bereinbarung über den Lohn ausschließt. Es fehlt unter biefen Umftanden ebenso fehr an einen! Magftabe, um das erzielte Ginfommen zu bemeffen, als an einer Möglichfeit und einer Beranlaffung, zu ermitteln, wie viel man bavon der Arbeit, wie viel dem Capitale zuzuschreiben hat. Erft mit dem Uebergang zur Geld = und von dieser zur Creditwirthichaft sondern fich die verschiedenen Ginkommenszweige und deren Bezieher, junadit in der Regel der Gewinn vom Lohne, die Unternehmer von den Arbeitern, bann auch mehr und mehr der Gewinn vom Bins, die Unternehmer von den Capitalisten. Zwar ift das nicht so zu verstehen, als ob die gange felbftandige Bevolkerung nun in Classen zerfiele, von denen jede ansichlieflich nur eine Urt des Ginkommens bezoge; vielmehr liegt es in der Ratur der Dinge, daß die Unternehmer meistens auch nit ihren Arbeitefraften und ihren Capitalien: bei ihren Unternehmungen betheiligt find, und in einer gefunden Boltswirthichaft ift die große Masse der Arbeiter nicht ohne einiges Capital, durch welches fie ihren Lohn erhöht ober von welchem fie ein Rebeneinkommen zu diesem bezieht, wie andererseits and von den Cavitalisten manche irgend einer Production ein größeres oder geringeres Maß versönlicher Austrengungen zuwenden und dafür ein Einkonimen zu erhalten pflegen. Wohl aber wird nun eine überwiegend große Menge von Arbeitsfräften und Cavitalien im Dienste Dritter verwendet, und co bildet sich ein regelmäßiger Markt und ein Marktpreis für Dieselben, welcher que gleich einen Manftab bafür abgiebt, wie viel den auf eigene Rechnung verwausten von dem Reinertrage der Wirthichaft zuzuschreiben ift, und damit eine Feststellung des etwaigen Bewinnes gestattet. Ein folder Buftand ift für die Bolfswirthichaft in hohem Grade forderlich. Denn einestheils wird durch die klarere Ginficht in das innere Getriebe der Production und die Bedeutung ihrer einzelnen Elemente eine beffere Dronung und icharfere Busammenfaffung ber einzelner Birthichaften wesentlich begunftigt, anderntheils gewährt die leichte Berwerthbarfeit ber Capitalien und Arbeitsfrafte einen wirffamen Antrieb zur Bilbung be: erstern und Entwickelung der letztern, drittentheils endlich findet fich auf dief: Beife die mirtfamfte Bermendung ber einen und ber andern am beften gefichert.

In dem Auseinandertreten der verschiedenen Ginfommenszweige liegt aber auch zugleich die Entwickelung eines Gegenfates zwischen benfelben. Denn fie haben sich ja gemeinschaftlich in das Erträgnis der Production zu theisen, und je größer der Antheil des einen ist, desto größer muß folglich der der andern ausfallen. Die Unternehmer sind um so besser daran, je weniger sie für die Benutzung von Arbeitesträften und Capitalien zu bezahlen haben, und wiederum, den Gewinn der Unternehmer als seststehend gedacht, bleibt für die Capitalisten als Bezahlung ihrer Nutzungen um so mehr übrig, je weniger die Arbeiter für ihre Leistungen erhalten, und umgekehrt.

Diefer Gegenfat wird indeffen nur dann bitter empfunden werden, wenn die Bergrößerung des Antheils der Ginen mit einer positiven Berminderung des Bezuges der Andern verbunden ift, d. h. wenn der zu theilende Gefammtwerth nicht ober boch nicht in bem Mage steigt, in welchem bas Ginkommen aus einem einzelnen Productionselemente fich vermehrt. Co lange alle bei der Production betheiligten Claffen ihren Ginfommensbetrag fteigen ober wenigstens nicht gurudgeben seben, mögen Diejenigen, welche an diesem Fortschritte einen geringern ober gar keinen Theil nehmen, über ben Mehrbezug der Andern fich wohl troften. Das Wefentliche für einen Icden bleibt doch immer die absolute Sohe feines Ginfommens, nicht die relative, d. h. das Berhältniß des lettern jum Gefammtertrage der Wirthschaft und zu dem Ginkommen der andern zur Production mitwirkenden Claffen. Ginige Miggunft mag freilich auch unter folden Berhältniffen fich regen, allgemeiner zu werden und tiefer einzudringen vermag fie aber schwerlich und um so weniger, je freier Alle sich in ihrer Wirthschaft bewegen, und je mehr sie es baber in der Sand haben, auch ihrerseits in die begunftigten Rategorien eingutreten, die Arbeiter, von einem gestiegenen Binfe durch Capitalersparung Ruten zu ziehen, die Capitalisten und Unternehmer bei erhöhtem Lohne sich auch arbeitend an der Production zu betheiligen u. f. w. Die Entwidelungsfähigfeit der Broduction in Berbindung mit der perfonlichen Freiheit ift es also, welche dem Claffengegenfat feinen Stachel nimmt.

#### §. 129.

# Die Bertheilung bes Reinertrage ber nationalen Production unter bie verichiedenen Ginkommenegweige.

Das Berhältniß, in welchem ber Reinertrag ber nationalen Production sich unter die verschiedenen Einkommenszweige vertheilt, kann ein sehr verschiedenes sein, und es entsteht daher die Frage, in welcher Weise die wirthschaftliche Entswicklung im Allgemeinen darauf einzuwirken strebt. Vorbemerkend sei darauf hingewiesen, daß, wenn bei der Erörterung dieser Frage von Höhe oder Niedrigskeit eines Einkommens oder Einkommenszweiges die Rede ist, sich das immer auf das Verhältniß zum gesammten Reinertrage, nicht auf den absoluten Vetrag bezieht. In diesem Sinne kann ein Sinkommen als vermindert bezeichnet werden, weil es einen geringern Theil des gesammten Reinertrags darstellt, während es doch absolut genommen das nämliche geblieben und selbst gestiegen sein kann, wenn nämlich der letztere gleichzeitig gewachsen ist, und umgekehrt.

Bor Allem hat man bei der Untersuchung Zweierlei getrennt zu halten,

nämlich:

1) die Bertheilung des Reinertrags im Berhältniß zu den Ginheiten jedes der zur Production mitwirkenden Elemente oder die relative Sohe der verschiedenen Einkommensfäge und 2) die Bertheilung des Reinertrags auf die Einkommenszweige im Ganzen oder den relativen Antheil der letztern am Nationaleinkommen.

Gesett z. B. der gemeine Tagesohn, der die Maßeinheit des Lohnes, und die Jahresverzinsung eines Geschapitals von 100 Thlr., welche die Maßeinheit des Zinses dilden soll, gingen von einer Periode zur andern jener von ½ auf ½ Thlr. hinauf, dieser von 4 auf 3 Thlr. hinauter, so wäre unter dem ersten Gesichtspuncte das Lohneinkommen gestiegen, das Zinseinkommen gesunken, gleichsviel ob mehr oder weniger Arbeiter zu sohnen, mehr oder weniger Capitalien zu verzinsen wären, als vorher. Bon dem zweiten Gesichtspuncte aus dagegen käme es gerade darauf wesentlich mit au. Denn angenommen, es würden in der zweiten Periode nur halb soviel Arbeiter bei doppelt so viel Capital verwandt, wie in der ersten, so erhielten nun die Arbeiter <sup>3</sup>/<sub>2</sub> . ½ oder unt <sup>3</sup>/<sub>4</sub> soviel Lohn, als dazumal, die Capitalisten dagegen an Zins das <sup>3</sup>/<sub>4</sub> . 2 oder Anderthalbsache des früheren Betrages. Im Sinne der zweiten Ausschlang wäre daher das Lohneinskommen gesunken, das Zinseinkommen gestiegen.

### §. 130.

Die relative Sohe ber verichiebenen Ginfommensfage.

Ricardo passim, bef. Cap. 11, V, VI n. XXI. - Mill, B. IV. Cap. 3.

Die Möglichkeit von einem gemissen Geminn-, Zins- oder Lohnsat zu sprechen beruht auf der Gleichartigkeit und daraus folgenden Bergleichbarkeit der Opfer, welche alle in einer bestimmten Weise als Unternehmer, Capitalisten oder Arbeiter an der Production Betheiligten zu bringen haben. In jeder Claffe ftrebt das Einfommen der Ginzelnen fich im Berhaltnig der Große diefer Opfer abzustufen. Wenn eine Arbeit noch einmal jo fdwer, eine Capitalnutung noch einmal jo groß, eine Gefahr noch einmal fo mahrscheinlich ift, als eine andere, so wird auch der Lohn, Zins oder Gewinn sich für jene noch einmal so hoch zu stellen streben, als sur diese. Welches Maß und welche Art der Arbeit, der Autungen, der Unternehmerdienste man als Ginheit bei ber Bergleichung verschiedener Berioden gn Grunde legt, ift, die Unveränderlichkeit diefer Ginheit felbst und ihres Berhaltniffes zu den übrigen Arbeiten, Rutungen oder Unternehmerdienften vorausgefest, an sid natürlich gleichgültig und hangt lediglich von Zwedniagigkeiterudsichten ab. Was die Rente betrifft, so läft sich von einem allgemeinen Sate berfelben nur insoweit sprechen, als fie für gleichartige Vorzüge bezogen wird. Wenn verschiebene Grundstücke ber nämlichen Cultur gewidmet sind, so muß eine etwaige Ber-anderung im Preise ber betreffenden Producte auf die Rente berjenigen unter ihnen, welche eine folche abwerfen, durchweg in der gleichen Richtung und in dem Berhältniffe wirken, in welchem fich für jedes der Unterschied der Productionstoften und des Preises der Erzeugnisse, die es liefert, verändert. Anders dagegen, wenn cs fich um ganz verschiedene Culturen handelt. Ein Steigen der Beinpreife hat feinen Ginfluß auf die Nente vom Waldboden noch ein Steigen der Holzpreife auf die von den Gartenländereien. Im Folgenden foll, um die Untersuchung nicht zu fehr zu verwickeln, nur die Grundrente, und zwar auch biefe nur bon Brundstüden, welche der gewöhnlichen landwirthichaftlichen, vorzugsweise auf Die Erzeugung vegetabilifcher und thierifcher Nahrungsmittel gerichteten Cultur gewidnet sind, in Betracht gezogen werden. Wenn von einem Steigen oder Sinken die Rede ist, so soll sich dies daher nur auf diese Art der Grundrente beziehen.

Bur Feststellung der Wechselbeziehung zwischen ber Sohe der Sate der verschiedenen Gintommensarten erscheint es zwedmäßig von der Unnahme eines gegebenen Ruftandes, bei dem fich bestimmte Gate für die verschiedenen Gintommensarten festgeftellt haben, auszugehen und zu untersuchen, wie eintretende Beranderungen diefes Buftandes das Berhältnig der Gintommensfate umzugeftalten geeignet find. Der gegebene Zustand beruht aber auf einer vierfachen Grundlage, namlich auf der Ungahl der arbeitenden Bevolkerung, auf der Capitalmenge, auf der Entwickelungsstufe der Production einschlieflich der Transport= und Berkehrs= mittel und auf den Ergiebigfeitsverhaltniffen der Grundftude. Lettere konnen als unveränderlich angenommen werden, so lange in der Kunst der Broduction feine Beränderung eintritt. Gine Beränderung ber Ginkommensfätze tann mithin nur badurch erfolgen, daß eine ober mehrere der erstgenannten brei Grundlagen fich verandern. Beschränken wir uns auf die Betrachtung einer progressiven Beranderung, fo reducirt fich die zu lofende Aufgabe auf die Beantwortung der Fragen: wie wirft 1) die Berniehrung der Bevolkerung; 2) die Bermehrung des Capitale, unter dem wir in diefer Abtheilung immer nur das wirthichaftlich er= zeugte und vermehrbare, im Gegenfat zu dem Grund und Boden, verstehen; 3) die Bervollkommnung der Production auf das Berhaltnif der verichiedenen Einkommensfage, und mas ergiebt fich für daffelbe endlich 4) aus einem Bufammentreffen mehrerer oder aller diefer Beränderungen?

Die Erörterung biefer Fragen läft sich noch einigermagen vereinfachen. In allen zu betrachtenden Fällen gleichmäßig tritt zuerst ein Steigen des Gewinnes und ein hierauf folgendes Wiederherabgeben deffelben ein, ba ja einestheils sowol die Ersparniffe, welche eine Berminderung des Yohnes oder Zinfes in Folge eines vermehrten Ungebots von Arbeitsträften oder Capitalien an den Roften zu machen erlaubt, als die aus der Ginführung von Productionsverbefferungen hervorgehenden Ertragssteigerungen ober Rostenbeschränkungen gunächst den Unternehmern gu Ginte gehen muffen, anderntheils aber in Folge hiervon eine vermehrte Concurreng der legtern eintritt, die fie, fei es zu einer Reducirung der Preise ihrer Waaren, fei ce zu einer Erhöhung der Löhne und Zinfen, welche fie gahlen, nöthigt und ihnen hierdurch den gezogenen Bortheil wieder entzieht. Es icheint überfluffig, auf diefen Berlanf näher einzugehen, und da überdies ber Gewinn, jobald man alle Bine- und Lohnbestandtheile aus demfelben aussondert, im Rationaleinfommen feinem Betrage nach verhältnifmagig eine nur nutergeordnete Stelle einnimmt, fo wird es guluffig fein, in diefem Bufanmenhange der Bereinfadjung wegen gang von ihm abzusehen und bei der Behandlung der vorliegenden Fragen fo zu verfahren, als ob der gefammte Reinertrag der Production, ohne durch die Bande von Unternehmern gehen gu muffen, tie einen Theil bavon für fich gurudhalten, nur auf Lohn, Bins und Grundrente zu vertheilen mare.

1. Bei einer Vermehrung der Arbeiterzahl ohne gleichzeitige Vermehrung der Capitalien und ohne Fortschritt in der Kunst der Production hat die größere Concurrenz der Arbeiter eine Verminderung des Lohnsatzes, und zwar sowol absolut, nach dem von dem einzelnen Arbeiter erworbenen Werthbetrage, als relativ, als Unote der mittelst der Arbeit erzeugten Producte demessen, zur Folge. Hierin liegt zugleich eine entsprechende Steigerung des Zinssatzes. Diese Bewegung erreicht ihre Grenze dann, wenn die Verwohlsseilerung der Artikel, in deren Kosten Arbeit das ausschließliche oder vorwiegende Element ist, und die Vertheuerung derienigen, bei deren Herstellung das Capita!

überwiegt, die Rachfrage nach jenen so weit gesteigert und die nach diesen soweit befdrantt hat, daß zur Befriedigung ber einen und ber andern Capitalien und Arbeitstrafte gerade in dem Berhaltniffe in Anspruch genommen werden, in weldem fie fich jett barbieten. Db das Sinken bes Lohnes und das Steigen bee Rinfes mehr ober weniger weit geht, hängt daher von der größern ober geringern Bereitwilligfeit ber Consumtion ab, fich in ber angegebenen Richtung zu verandern. Dies führt auf einen andern Bunct. Um wenigsten willig und fabig fid einzuschränfen find die Arbeiter in der Regel in Bezug auf ihre Rahrung. Mit den Umwachsen ber Arbeitergahl pflegt baber bie Rachfrage nach Nahrungsmitteln, und da diefe in größerer Menge nur mit vermehrten Roften gu beschaffen find, ber Breis derfelben zu steigen. Damit ist zugleich eine Steigerung der Grundrente gegeben, eine Steigerung, die schon, wenn man die Rente als Naturalrente auf faßt, in noch größerem Umfange aber bei einer Schatung berfelben in Geld ober Fabricaten in Folge des gestiegenen Preises ber Bodenproducte hervortritt. Es lenchtet ein, daß ber Bortheil ber Grundeigenthumer fich nur fo weit erftredt, als die Rentensteigerung geht. Die Mehrkoften, welche die Bebauung des zulet: benntzten schlechtesten Bobens verursacht, find Berlust, und um ihren Betrag ift daher das Mehreinkommen der Grundbefitzer geringer, als die Mehransgabe der Consumenten der Bodenproducte. Dem Sinken des Lohnes und Steigen des Zinfes aber wirft die vermehrte Nachfrage nach Nahrungsmitteln im Allgemeinen entgegen, theils weil die Musbehnung ber Landwirthichaft in der Regel verhältnismäßig niehr Arbeit als Capital beansprucht, theils weil der Nöthigung der ganzen Bevölkerung als Consumenten zu einem stärkern Auswande für Nahrungsmittel eine vermehrte Ginschränfung in der Consumtion vorzugsweise folder Producte zu entsprechen pflegt, bei deren Herstellung das Capital in vorwiegendem Maße betheiligt ist, mahrend die Mehrausgaben, auf welche die Grundeigenthumer ihr vermehrtes Einkommen verwenden, vielfach auf Dienstleistungen oder folde Producte sich richten, welche überwiegend Arbeit koften.

2. Eine Bermehrung des Capitals bei fationar bleibender Bahl der Arbeiter und unveränderter Runft der Production wirtt vermindernd auf den Zinssat, erhöhend auf den Lohnsat. Indem der Lohn abfolnt und relativ fteigt, entsteht auf Seiten ber Arbeiter eine neue Radfrage nach Berbranchsgegenständen, mahrend die Capitalisten ihre Consumtion nicht entsprechend steigern konnen. Es kommt nun weiter darauf an, welchen Ginflug biefe veranderte Bertheilung auf die Richtung der allgemeinen Consumtion ausubt. Führt sie gu einer vermehrten Radfrage nach folden Producten, zu deren Berftellung verhaltnifmäßig wenig Capital und viel Arbeit erfordert wird, fo muß ber Bins noch weiter sinken, der Lohn noch weiter steigen. Wendet sich dagegen, und das wird der häusigere Fall sein, der Begehr solchen Productionen zu, die verhältnigmäßig wenig Urbeit und viel Capital erheischen, fo tritt das umgefehrte Ergebnig ein, und es wird bem Ginten bes Binjes und Steigen bes Lohnes ein fruheres Ende gesetzt. Ift die Folge endlich eine vermehrte Rachfrage nach Bodenproducten, fo entsteht eine Erhöhung und Ausbreitung der Rente auf Roften der productiven Claffen. Belche von biefen dadurch ftarter, welche schmacher betroffen wird, das hängt davon ab, ob die weitere Ausdehnung der Bodenproduction und der Rich= tung, welche die Grundeigenthumer ihrem vermehrten Confum geben, vergleichs= weise mehr Capital ober mehr Arbeit in Unspruch nimmt. Rach dem Dbigen stehen in der Regel die Arbeiter in diefer Beziehung im Bortheil. Uebrigens ift

auch hier nicht zu übersehen, daß bas Einkommen der Grundbesitzer fich nicht um ben vollen Betrag verniehrt, um welchen der Aufwand für Bodenproducte freigt.

3. Der dritte zu betrachtende Fall ist der, daß sich die Production vervollkommnet, ohne daß dies von einer Bermehrung der Arzbeiterzahl oder Capitalmenge begleitet ist. Da von solden Vervollztommungen, welche nur die Qualität der Producte verbessern, als sur das Verzhältniß der Einkommenszweige wenigstens unmittelbar irrelevant, abgesehen werden kann, so liegt in diesem Falle immer eine Verminderung der Kosten im Verhältzniß zum Ertrage der Production vor, und da andererseits nach der Annahme eine weitere Capitalansammlung nicht ersolgen soll, so nung der durch jene Verzminderung gemachten Ersparniß eine vermehrte Consumtion gegenüberstehen. Die Verbessserungen der Production betreffen entweder die Vodenproduction nicht mit, oder sie erstrecken sich auch auf diese.

Im erstern Falle werden einerseits eine gewisse Denge von Arbeitsfraften und Capitalien überflüffig, andererfeits macht der billigere Breis der Producte eine entsprechende Menge von Raufbefähigung frei. Richtet fich dieje auf Bro-Ducte, Die zu ihrer Berftellung in dentfelben Berhaltnig Arbeit und Capital erfordern, in welchem beide durch die Berbefferung überfluffig geworden find, fo erhalten fich die bisherigen Lohn = und Binsfate, die Bevölferung gewinnt nur als Confumenten. Geht der Begehr der nenen Kanfbefähigung aber auf Broducte, die verhältnigmäßig nicht Arbeit und weniger Capital erheischen, als durch die Berbefferung erfpart wird, fo treten dieselben Folgen ein, wie wenn das bisherige Berhältnig zwijchen Arbeitern und Capitalien burch Armachien ber legtern bei unveränderter Zahl der erstern gestört wurde (Fall 2). Umgekehrt, werden Broducte verlangt, die verhältnigmäßig weniger Arbeit und mehr Capital fosten, io ift das Berhältniß zwischen Arbeitern und Capitalien zu Ungunften ber erfteren verandert, und die Wirfungen find, wie im Fall 1. Gind es endlich Boden= producte, auf die fid der Begehr richtet, fo ergibt fich eine Steigerung der Grund= rente mit den im Vorhergehenden ebenfalls bereits erörterten Folgen,

Bei Berbefferungen, welche die Bodenproduction betreffen, ift gu untericheiden, je nachdem dieselben nur die Seoften des Anbaues vermindern oder auch Die Production zu vermehren gestatten. (Bergl. §. 125.) Findet nur das Erstere fratt, und fommen die Berbefferungen allen Bobenclaffen in gleichem Dage an Unte, jo bleibt zunächst die Naturalrente unverändert, dagegen vermindert fich mit dem Ginten der Preise der Bodenproducte ihr Geldwerth. Es stehen nun hier die in ber Landwirthichaft und durch die verminderte Confunctionsfähigfeit der Grundeigenthumer entbehrlich gewordenen Cavitalien und Arbeitefrafte ber durch die geringere Ansgabe für Bodenproducte vermehrten Raufbefähigung der Confumenten ber lettern gegenüber, und es hangt nun von der Richtung, welche diefe in ihrer Nachfrage nimmt, nach Maggabe ber vorausgehenden Anseinandersetzun= gen ab, ob und in welcher Beije das Berhaltnig zwijden Bins, Lohn und Rente eine weitere Menderung erfährt. - Enthält die Bervollkommung der Production ungleich die Möglichkeit einer Steigerung der letteren, jo daß gur Dedung des bisherigen Bedarfs an Bodenerzengniffen eine ober mehrere ber ichlechtern Bodenclassen entbehrlich werden, so sinkt nicht nur die Geld-, fondern auch die Naturalrente. Wie aber bei der Röthigung zu ichlechtern Bodenclaffen überzugehen, der Radtheil der Confumenten ber Bodenproducte größer mar als ber Bortheil ber Brundeigenthumer, fo ift hier umgefehrt ber Radtheil ber letteren fleiner, als

der Bortheil der ersteren. Die weitere Gestaltung des Berhältnisses von Zins, Lohn und Rente ist genau, wie im letzterörterten Falle von der Richtung abhängig, welche die gesteigerte Consumtionsfähigkeit der Verzehrer der Bodenproducte der Nachstrage giebt.

Ueber die Berlufte, welche eine Beränderung in der Richtung der Confum-

tion mit fich zu bringen pflegt, vergleiche unten das fünfte Buch.

4. Ein Steigen der Bewölkerung, eine Bermehrung der Capitalien und Bervollkommunungen der Production können unabhängig von einander zusammenstreffen. Dann werden diejenigen Wirkungen verstärkt, in deren Hervorbringung sich die verschiedenen Borgänge gegenseitig unterstützen; diejenigen, in Bezug auf welche sie sich bekämpfen, abgeschwächt und bezüglich aufgehoben. Je nach der vergleichsweisen Stärke der verschiedenen Borgänge wird sich das schließliche Ersgebniß dem des einen oder dem des andern der im Borhergehenden belenchteten Fälle mehr annähern. Dies ist jedoch das seltenere Borkommniß, auf welches

baber hier nicht weiter eingegangen werben foll.

Ungleich häufiger geschieht es, daß der eine jener Borgange burch den andern erst hervorgerufen wird. Wenn in Folge einer Bermehrung der arbeitenden Bevölkerung der Zins fteigt, fo wird die Bermehrung ihres Ginkommens von den Capitaliften gewöhnlich wenigstens theilweise gur Capitalersparung benutt. Wenn umgekehrt den Arbeitern auf Beranlassung eines Voraneilens der Capitalansamm= lung eine Erhöhung des Lohnes zu Theil wird, so führt das meistens bald auch zu einem Anwachsen ber Bewölferung. Gefett nun das Berhaltnig zwischen Capitalien und Arbeitern fei auf die eine oder die andere Beije wieder auf den frühern Stand gurud gebracht, ober auch es fei fchlieflich ein anderes geworben, jedoch ebenfalls unter Steigen ber Bevölferung, Die Production aber habe fich nicht vervollkommnet, so ist eine größere Volkszahl mit Nahrungsmitteln zu verforgen, und da dies nur mit Buhilfenahme schlechtern Bodens zu erreichen ift, fo steigt der Breis der Bodenproducte und mit ihm die Grundrente. Das Ginkommen der Capitalisten und Arbeiter zusammengenommen nuß fich also jedenfalls vermindern. Db aber diese Berminderung beide in gleichem Berhältnif ober die Einen stärker als die Undern trifft, das wird sich barnach richten, ob in dem neuen Buftande einertheils die Ginfchränfungen, benen fich die Capitaliften und Arbeiter unterziehen muffen, Producte treffen, bei deren Berftellung die Arbeit oder das Capital ftarter als im Durchschnittsverhaltniffe betheiligt ift, und ob andererseits für die Berstellung des verlangten Auschusses von Bodenproducten und derjenigen Erzeugnisse, auf welche die Grundeigenthümer ihr vermehrtes Einkommen zu verwenden gesonnen find, die Arbeit oder das Capital über das Durch: schnittsverhältniß hinaus in Anspruch genommen werden. Aus den oben angebeuteten Gründen wird in der Regel der relative Bortheil hier auf Seiten der Arbeiter fein.

Die gedrückte Lage der Capitalisten und Arbeiter regt das Streben nach Bervollkommungen der Production au. Die Folgen des Gelingens solcher Bestrebungen, vorausgesetzt, daß Bevölkerung und Capital nun stationär bleiben, sind bereits unter 3. erörtert. Allein es verdient hervorgehoben zu werden, daß, was die landwirthschaftlichen Berbesserungen betrifft, eben diese Boraussetzungen in der Birklichkeit nicht zuzutressen pslegen. Landwirthschaftliche Berbesserungen verbreiten sich in der Regel nur sehr langsam, dagegen ist die Reigung zur Bermehrung der Bevölkerung und zur Capitalansammlung verhältnismäßig stärker, und ihre

Bethätigung hält daher in der Regel mit den Vervolltommnungen der Landwirthschaft mindestens gleichen Schritt. In Folge davon haben die Grundeigenthümer im Algemeinen von dem Fortschritte der Bodenproduction für ihre Rente nichts zu sürchzten, und der Gegensat ihres Interesses zu dem allgemeinen an möglichst wohlzseiler Herstellung der Nahrungsmittel verliert damit seine practische Bedeutung. Selbst in dem Falle, wo eine reichlichere Versorgung des Marktes mit Bodenproducten nicht durch langsam sich verbreitende landwirthschaftliche Verbesserungen, sondern durch die plözliche Veseitigung von Hindernissen ermöglicht wird, welche eine Zusuhr aus entsernteren fruchtbareren Gegenden und Ländern bisher des schränkten, pslegt die Vewölkerung und das Capital so rasch nachzuwachsen, daß die Entwerthung des Grundeigenthums verhindert wird. — Aushebung der engslischen Korngesetze.

Schließlich braucht wol kann noch darauf hingewiesen zu werden, daß der hier Schritt für Schritt analysirte Verlauf der Veränderungen in dem Verhältniß der verschiedenen Cinkommenszweige in der Wirklichkeit diesen successiven Charakter meistens nicht zeigt, sondern daß sich hier der Zusammenhang von Ursache und Wirkung vielsach dadurch verschliebert, daß auf den verschliedenen einzelnen Feldern der Volkswirthschaft die verschiedenen Stadien jenes Verlaufs gleichzeitig neben

einander auftreten und gegenfeitig auf einander einwirken.

### §. 131.

# Der relative Antheil ber Ginkommenszweige im Gangen an dem Reinertrage ber nationalen Production.

Bas den Antheil betrifft, den die verschiedenen Ginkommenszweige im Gangen von dem Reinertrage der nationalen Production empfangen, fo steigt und finkt er bei der Grundrente mit ihrer Sohe. Je größer der Grundrentensat, besto bedeutender auch der Grundrentenumfang und folglich auch das Grundrenteneintommen. Zwei Momente wirken auf Diesen Untheil in entgegengesetzter Richtung Das Streben ber Bolfswirthschaft, fich auszudehnen, hat die Tendenz, den Antheil der Grundrente zu erhöhen. Dasselbe dauert so lange fort, als nicht ber Untheil der übrigen Sinkommenszweige auf einen Betrag reducirt ist, der gerade nur noch hinreicht, um den productiven Classen ein Ginkommen zu gewähren, burd welches fie sich für ihre ber Production gebrachten Opfer entschädigt erachter und daher eben noch bewegen laffen, ihr Angebot an Unternehmerdienften, Capitalnutzungen und Arbeitsleiftungen in seinem dermaligen Umfange aufrecht zu erhalten; mit andern Worten, als Gewinn, Zins und Lohn nicht auf ihre absoluten Schwerpuncte herabgedrudt find. Für einen folden Buftand, aber auch unr für einen folden, würde die physiofratische Lehre, daß alle Stenern folieglid. auf die Rente abgewälzt werden, allerdings richtig fein, nur daß auch dann die Existenz von Gewinn-, Lohn- und folden Zinsrenten, die mit dem Grundeigenthume nichts zu thun haben, neben der Grundrente nicht zu übersehen ware. Je ergiebiger ber Boden, je größer die Runft der Production und je niedriger die absoluten Schwerpuncte ber andern Ginfommenkarten find, besto weiter liegt diese Grenze für das Steigen der Grundrente hinaus, und besto größer fann ber Un theil berfelben am Reinertrage ber Production möglicher Weise werben. - Dagegen hat der Fortschritt der Bollswirthichaft, d. h. die Steigerung des Erfolges

der gegebenen Productioneelemente, die Tendenz, den Antheil der Rente zu beichränken. Da indeffen diefem Fortschritte meistens rafch eine größere Ausbehnung der Bolkswirthschaft folgt (vergl. den vorigen Paragraphen am Schluffe), so ift die Wirkung beffelben in diefer Beziehung in der Regel nur eine latente, und eine hohe Grundrente, die einen ansehnlichen Theil des Nationaleinkommens bildet, fann als eines der zuverläffigften Zeichen einer hochentwickelten Volkswirthichaft angesehen werden, ohne defihalb ein Beweis für den eingetretenen Stillstand in Diefer Entwickelung ju fein. Doch bleibt es im Allgemeinen richtig, daß, je mehr die extensive Entwickelung der Bolkswirthschaft die intensive, die Ausdehnung den Fortschritt überwiegt, besto rafder, je mehr umgekehrt die intensive Entwickelung por der extensiven sich geltend macht, desto langfamer der relative Untheil der Rente am Gefammtreinertrage gunimmt.

Für jeden der andern Einkommenszweige wird das Berhältnift feines Untheils am Gesammtreinertrage einestheils durch die relative Bohe feines Ginfommensates, anderntheils durch die relative Menge des betreffenden Broductions= elementes bestimmt. Der Antheil des Lohnes 3. B. wird um fo größer sein, je höher einmal der Lohnfatz im Bergleich zu Zins und Gewinn fteht, und je größer ferner die Zahl der Arbeiter im Bergleich zu der der Unternehmungen und Cavitalien ift 2c. Anders wie bei der Rente aber geht bei den übrigen Ginkom= menszweigen ein hoher Satz und ein weiter Umfang nicht nothwendig Sand in Sand, vielmehr entspricht häusig einem hoben Gintommenssatze bennoch fein großer Antheil am Gefammtertrage, weil das Mengenverhältniß zu den übrigen Productionselementen ein geringes ist, und umgekehrt. Namentlich was Lohn und Zins betrifft, bildet diefer Gegensatz entschieden die Regel, was wefentlich auf der Doglichfeit beruht, bis zn einem gemiffen Grade Capital durch Arbeit und Arbeit burch Capital zu erfeten. Da aber auf die Große des Antheils am Gefammteintommen die Menge der Bezüge im Allgemeinen einen weit größeren Ginfluß hat, als die Bobe derfelben, fo läßt fich hierauf ber Sat grunden, daß als Regel ber Untheil des Lohnes, bezüglich Binfes am Gefammtertrage um fo größer ift, je niedriger, und um fo geringer, je höher ber Lohn=, bezüglich Zinsfatz fich Der wirthschaftliche Fortschritt begünftigt im Allgemeinen zugleich sowol das Sinfen des Zinsfuges als, indem er, namentlich durch die Entwickelung des Großbetriebes den Bedarf an Capital im Berhältniß zu dem an Arbeitern vermehrt, das Steigen des Zinseinkommens im Gangen. Umgekehrt läßt fich aus bem Umftande, daß ein verhältnigmäßig großer Theil des nationalen Reinertrags Binseinkommen bilbet, auf die Erreichung einer höhern wirthichaftlichen Entwidelungsstufe schließen. Und wiederum je rascher und anhaltender der Fortschritt ist, besto stärker und länger tann die Ansammlung des Capitals der Bermehrung ber Arbeiter voraneilen, ohne daß der Antheil des Capitals in einem geringern Berhältniffe madist, als der veranderten Beziehung zur Arbeitermenge entspricht, mit andern Worten, ohne dag der Binsfug herabgeht; und umgekehrt weist eine derartige Erfahrung auf einen rafchen und anhaltenden Fortichritt hin.

### §. 132.

Das Berhaltniß ber absoluten Schwerpuncte von Gewinn, Bins und Lohn zu einanber. v. Thunen , ber ifolirte Staat, Bb. II.

Die absoluten Schwerpuncte des Gewinnes, Zinfes und Lohnes sind als von einander unabhängig angenommen worden. Es entsteht die Frage, ob dies

zulässig ist, oder ob sie sich nicht vielleicht gegenseitig bedingen. Die Antwort muß jedoch für die Zulässigkeit der Annahme und gegen die Abhängigkeit der Schwerpuncte von einander ausfallen.

Zuvörderst ist klar, daß der absolute Schwerpunct des Gewinnes mit dem des Lohnes oder Zinses nichts zu thun hat. Das Opser der Uebernahme einer Gesahr ist durchaus anderer Art als das des Genusses einer Güterverzehrung oder das der persönlichen Ruhe. Es ist ebenso dentbar, daß das erstere hoch und die beiden andern niedrig, wie umgekehrt, daß jenes niedrig und diese hoch angeschlagen werden, und wenn, wie gezeigt worden ist, in Folge des wirthschaftlichen und Cultursortschrittes der absolute Schwerpunct des Lohnes zu steigen, der des Zinses zu sinken strebt, so läßt sich nicht abselhen, wie das Eine und das Andere irgend einen Einsluß auf die Beränderung des Schwerpunctes des Gewinnes ausüben sollte.

Schwieriger ist die Frage in Beziehung auf das Berhältniß der Schwerspuncte von Lohn und Zins zu einander. Insofern nämlich das Capital als aus übergesparter Arbeit gebildet angesehen werden kann, beruht das Opfer, welches der Capitalist, und dassenige, welches der Arbeiter bei der Production bringt, offenbar auf einer gleichartigen Grundlage, und es scheint dadurch ein gewisses

Berhältniß der Entschädigung in beiden Fällen bedingt zu werden.

Um das Problem auf feinen einfachsten Ausdrud gurudzuführen, laffe man die Unternehmer und ben unternehmungsweisen Betrieb gang außer Betradit, und nehme ferner an, daß die Bevölkerung stationar, sowie daß noch lleberfluß an Ländereien von der besten Ergiebigteit vorhanden fei, fo daß auch die Nothwendigkeit einer Rentenzahlung wegfällt. Die ganze Bevolkerung besteht bier aus Arbeitern, gunächst (bis auf die nothwendigen Subsistengmittel mahrend der Arbeit) ohne Capital, also Alle in der gleichen Lage und daher, wenn zur weitern Bereinfachung auch noch gleiche Arbeitsbefähigung und Willigkeit vorausgesett wird, Alle gleichviel producirend. Damit Capital sich bilden könne, nuß bas Erzengnig eines Jeden feinen nothwendigen Unterhaltsbedarf auf die Zeit der Production übersteigen. Diefes Mehr fonnen die Arbeiter entweder verzehren oder in Capital verwandeln, durch welches sie ihre Production steigern. Die Einen werden das Eine, die Andern das Andere thun. Diejenigen, welche Capital bilden, verwenden daffelbe zunächst in der eigenen Production; sie fommen aber dabei in einiger Zeit an eine Grenze, bei welcher die weitere Capitalverwendung den Er= trag nicht mehr in beniselben, sondern nur noch in geringerem Mage steigert Sier wird das Ausleihen des weiteren Capitals an Diejenigen, welche felbst noch feines besitzen und in deren Sanden daffelbe daber noch mit dem vollen Erfolge verwandt werden fann, vortheilhaft, indem, fo lange noch nicht alle Capitallofen in dieser Weise versorgt werden können, die Concurrenz berfelben den gangen durch das Capital gewonnenen Mehrertrag den Darleihern zuwenden wird. Allmälig aber finden sich alle Producenten in dem Mage mit Capital verseben, daß eine weitere Berwendung von foldem den Ertrag nur noch in geringerem Mage gu steigern vermag. Wird die Capitalbildung auch jett noch fortgesett, so wiederholt sich ber frühere Borgang. Die Sparenden statten zunächst ihre eigene Wirthschaft mit der zweiten Gerie von Capital soweit aus, bis abermals eine weitere Ber= mehrung einen noch geringern productiven Erfolg haben wurde; dann suchen fie, das ferner angesammelte Capital auszuleihen. Gie vermögen daffelbe aber nur gu Bedingungen unterzubringen, Die bem geringern Erfolge entsprechen, welchen

man mit demselben erzielen kann. Nicht genug jedoch hiermit muffen sie diese ungunstigeren Bedingungen jett auch für die früher ausgeliehenen Cavitalien annehmen, da ihnen diese sonst gefündigt werden wurden. Es sinkt also ber Ertrag des dargeliehenen Capitale ober ber Bine, es fteigt bagegen ber Ertrag ber Un= leiher von ihrer Arbeit ober der Lohn, und dies wiederholt fich fo oft, als das zumachsende Capital die Production nur in einem geringern Mage zu steigern permag, als das zulest verwendete. Angenommen 3. B. das Jahregerzeugniff eines Arbeiters ohne Capital fei 110 und werde gesteigert

durch Benutzung eines Capitals von 100 um 40, also auf 150, eines zweiten um 4 weniger, mithin nur noch 36, " " 186, " dritten " 4 " " " " 32, " " 218

und jo fort,

jo würde der Zins betragen:

bei Benutung eines Capitals 1 . 40 = 40; und folglich der Lohn 110, zweier Capitale 2. 36=72; " " " 114, dreier " 3.32=96; " 11

und fo fort.

Es zeigt fich jogleich, daß trot dem Ginfen des Zinfes dennoch die Belohnung der Sparfamfeit ober das dauernde Ginfommen, das man mit einem gewissen Dage von Arbeit zu erfaufen vermag, die Arbeitsrente, fteigen fann. Befett 3. B. ein Arbeiter bedürfe für seinen nothwendigen jährlichen Unterhalt 100, jo murde er bei einem Sohne

v. 110 ersparen können 10, die ihm zu einem Zinef. v. 40% ein Gink. gewähren würden v. 4 " 14, " " " " " 36" " " " " " 5,04 " 22, " " " " " 32" " " " " " 7,04 ,, 122 u. j. w

Allein et leuchtet auch ein, daß diese Steigerung eine Grenze haben, und die Arbeitsrente von einem gewissen Puncte an wieder herabgehen muß, indem der Ginflug des gestiegenen Lohnbetrags auf dieselbe durch den entgegengesetzten Ginfluß bes geringeren Binsfuges endlich aufge- und überwogen wird. Steigerte 3. B. ber vorhergehenden Unnahme entsprechend auch jedes weitere Capital von 100 Thir. ben Ertrag ber Jahresproduction eines Arbeiters um 4 weniger, als das vorhergehende, jo würde die Fortsetzung der obigen Zusammenstellung folgen= des Ergebnif liefern:

| Bahl ber Capitalien | Arbeit&= | Zins              | Lohn | mögliche Er= | Arbeitsrente |
|---------------------|----------|-------------------|------|--------------|--------------|
| auf den Arbeiter    | product  |                   |      | fparniß .    |              |
| 6                   | 290      | 6.20 = 120        | 170  | 70           | 14           |
| 7                   | 306      | 7.16 = 112        | 194  | 94           | 15,04        |
| 8                   | 318      | $8 \cdot 12 = 96$ | 222  | 122          | 14,64        |
| 9                   | 326      | 9.8 = 72          | 254  | 154          | 12,32        |

Die Frage ift nun, ob aus dem Umftande, dag die Arbeitsreute mit bem Steigen bes Lohnes und bem Ginfen bes Zinfes bis zu einem gewiffen Puncte 3u-, darüber hinaus aber abnimmt, ein bestimmtes Berhältniß des Lohnes zum Binje folgt, dem die Boltswirthichaft unter den gemachten Borausjetzungen qu= strebe, und über das fie, sobald es erreicht fei, so lange in den übrigen Umstanden sich nichts andert, nicht hinauskommen tonne. Gin solches festes Berhaltniß des Lohnes zum Zinfe murde fich offenbar ergeben, sobald fich nachweisen ließe, daß bei einem gemiffen Sohepuncte bes Lohnes und Tiefpuncte bes Zinfes bie Capitalansammlung aufhören mußte, benn auf der fortgesetzten Capitalansammlung

beruht ja eben das Steigen des Lohnes und das Ginken des Zinfes.

In der That ift die Unficht aufgestellt worden, daß sich ein foldes festes Berhältniß zwischen Lohn und Bins herstelle, und zwar bei bemjenigen Stande des Lohnes und Zinfes, bei welchem die Arbeitsrente ihr Maximum erreiche. Diese Unsicht ift aber um defwillen nicht haltbar, weil sich nicht nachweisen läft. daß die sparenden Arbeiter burch ihr eigenes Interesse genothigt find, die Capitalbildung aufzugeben, sobald die Arbeitsrente wieder zu finten beginnt. Gine folde Röthigung wurde fur fie nur bann vorliegen, wenn fie entweder durch die fortgefette Capitalbildung ihre bisherigen Zinseinfünfte geradezu vermindern wurden, ein Erfolg, der in der Regel erft bei weitem später eintreten wird, als die Culmination der Arbeitsrente, oder wenn die zu erwartende Vermehrung jener Einfünfte nicht mehr bedeutend genug ware, um fie für das durch die Ersparung aebrachte Opier zu entichädigen, was ebenfowenig unmittelbar nachbem die Arbeits= rente ihren Söhepunct überschritten hat, der Fall sein fann, denn, wenn die Sparenden allein in der höchstnuöglichen Arbeitsrente eine genügende Entschädigung für ihre Opfer erblickten, fo hatte die gange vorhergehende Capitalbildung, bei welcher die Arbeitsrente diefen Sohepunct ja noch nicht erreichte, gar nicht erfolgen fonnen. Beilaufig bemerkt muß es übrigens für den Entichluß zur Fortfetung der Capitalbildung einen wesentlichen Unterschied maden, ob Diejenigen, welche in bem Falle find, Ersparniffe zu maden, bereits Binveintunfte beziehen oder nicht. Ift bas lettere der Fall, fo werden fie durch bas Ginten des Zinfes gar nicht betroffen, wohl aber im erstern Falle und zwar um fo mehr, je größer ihr Capitalreichthum bereits ift.

Siermit ift indessen nur widerlegt, daß die Capitalansammlung bei dem= jenigen Verhältniffe von Lohn und Bins aufhören muffe, bei welchem die Arbeits= rente ihr Maximum erreicht, nicht aber bewiesen, daß die Schwerpuncte des Lohnes und Zinfes auch nicht in irgend einer andern Weise einander bedingen fonnen. Bielmehr bleibt der Gedanke der Reducirbarkeit des Capitals auf die Arbeit, welche nothwendig ift, um feine Bildung zu Stande zu bringen, bestehen, und cs läßt fich wenigstens bis zu einen: gewiffen Grade vertheidigen, daß für den Arbeiter, welcher Capital bilden foll, nicht ber Zink, fondern die Arbeiterente bas Entscheidende ift. Berhalt sich dies wirklich fo, jo ift aber offenbar der Stand des Schwerpunctes des Lohnes von Ginflug auf denjenigen des Zinfes. Gefett 3. B. der wirkliche Jahrestohn fei zuerst 110, später 120 Thir., ber von den Arbeitern für unerläßlich erachtete jährliche Lebensaufwand betrage beibe Male 100 Thir. und die Arbeitsrente, welche in Aussicht stehen muffe, um fie gu be= wegen, ein Jahr lang ihren Aufwand auf Das Nothwendige zu beschränken und den Ueberschuß ihres Einfommens zu capitalifiren, 1/2 Thir., fo murde der Schwerpunct des Zinfes von einer Periode zur andern von 5 auf 21/2 Procent herab= gehen. Stiegen dagegen die Lebensansprüche der Arbeiter mit dem höhern Lohne soweit, daß sie statt 100, 105 Thir. als ihren nothwendigen Lebensaufwand an= fähen, so würde die Capitalbildung nicht erst, wenn der Zins auf 2 1/2, sondern ichon wenn er auf 3 1/3 Procent gesunken wäre, aufhören.

Sonach scheint der Schwerpunct des Zinses doch durch den des Lohnes bestimmt zu werden. Allein zweierlei läßt sich hiergegen geltend machen. Einmal nämlich ist es für den Arbeiter, wenn er durch das Zurücklegen des Neberschuffes seines Sahreseinkommens über seinen nothwendigen Jahresauswand ein gewisses

bauerndes Einkommen sich zu verschaffen vermag, doch wol nicht vollständig gleichgultig, ob biefer Ueberichug an fich eine größere ober geringere Summe beträgt, d. h. ein größeres ober geringeres Dag von Genuffen barftellt. Dit andern Worten: er zieht nicht bloß die Anstrengung, mit welcher er sich das Einkommen erkauft, sondern auch die Menge der Lebensfreuden, die er sich mit seinem Lohn= überschusse hatte bereiten können, in Betracht, er legt nicht bloß auf die Sohe der Arbeitsrente, fondern mehr ober minder auch auf die des Zinfes Gewicht. -Und sodann, wenn man felbst hiervon absehen will, so bleibt doch die Unabhan= gigfeit des Schwerpuncts der Arbeitsrente von dem des Lohnes übrig. Der eine hat mit dem andern unmittelbar nichts zu thun. Es find gang verschiedene Motive, auf benen einerseits das Dag der Lebensaufprüche der Arbeiter, andererseits ihre Entscheidung bei der Abwägung der gegenwärtigen Anstrengung gegen den fünf= tigen Genuß eines dauernden Ginkommens beruht. Gin großes Mag des "nothwendigen Bedarfs" erschwert nicht nothwendig die Bereitwilligkeit zu Ersparniffen. Benes fann zunehmen, ohne daß diefe fich mindert. Cher möchte oft das Begentheil zutreffen, daß mit dem Steigen des Schwerpunctes des Lohnes der der Arbeitsrente finkt und, umgekehrt. Indeffen scheint es doch auch hiefur an einer inneren Nothwendigkeit zu fehlen. Gin Bolf kann bereit fein, fich nit einem schmalen Lohnsatze zu begnügen, und doch in hohem Grade sparsam sein, und wiederum fann es feine Lebensansprüche hoch spannen und dennoch sich nicht leicht zur Capitalbildung entschließen. Die Schätzung der gegenwärtigen Bedürfnisse icheint baber weber in ber einen noch in ber andern Weise für die Schätzung ber zufünftigen Bedürfniffe unbedingt maggebend zu fein. Erkennt man dies an, fo erscheint aber auch ber Schwerpunct bes Zinfes nicht durch ben bes Lohnes beftimmt. Zwar muß eine Veranderung des letztern auch eine Veranderung des erstern nach fich gieben, wenn ber Schwerpunct ber Arbeiterente unverändert bleibt; allein eben diefer erhalt ober verandert fich aus gang felbständigen Gründen. fann daher ber Schwerpunct des Lohnes fteigen ober finken, ohne daß der des Binfes mitsteigt ober mitfinkt, weil ingwischen ber Schwerpunct ber Arbeitsrente fich in entgegengesetzter Richtung verändert hat, oder es fann umgekehrt ber Schwerpunct bes Zinfes über bas burch bie Beränderung des Lohnschwerpunctes indicirte Mag hinaus sich verändern, wenn diefe mit einer Beränderung bes Schwerpunctes ber Arbeitsrente in gleicher Richtung zusammentrifft.

#### §. 133.

# Ginwirkung bes Berhaltniffes ber Ginkommenszweige auf bie probuction und ben Berkehr.

Rofder, §. 197 ff.

Mit der Beränderung der relativen Sohe der verschiedenen Ginkommens= zweige muß sich das Preisverhältniß der Güter manichsach verschieben, je nachdem bei ihrer Berftellung die wirthschaftlichen Elemente in verschiedenem Berhaltniffe mitwirken und die feltenen, renteabwerfenden natürlichen Productionsinftrumente mittelbar ober unmittelbar mehr ober weniger in Anspruch genommen werden.

Da der Fortschritt der Bolkswirthschaft im Allgemeinen die Tendenz hat, ben Satz der Grundrente und des Lohnes zu fteigern, den des Gewinnes und bes Zinfes zu bruden, fo pflegt auf höheren Wirthschaftsstufen der Preis ber Bobenproducte und nächst ihnen solcher Güter, die durch Arbeit in wenig ausgebildeter Gliederung und mit geringer Capitalunterstützung hergestellt werden,
ein vergleichsweise hoher, der solcher Güter dagegen, die aus geringen Roh- und
Hilfsstoffen mit ausgedehnter Anwendung von Capital in kunstvoll organisirten
Unternehmungen erzeugt werden, ein vergleichsweise niedriger zu sein. Dies muß
auf die Gestaltung der Production zurückwirken. Es macht sich naturgemäß ein
Bestreben geltend, der Verthenerung jener erstern Güter entgegenzutreten. Dasselbe führt zu sorgsältigerer Ausnutzung der Bodenkräste, zu einer ausgebildeteren Arbeitsgliederung, zur Sinsührung wirksamerer Wertzeuge und zur Ersetzung
menschlicher und thierischer Arbeitskräfte durch Maschinen, mit einem Worte zu
einem intensiveren Wirthschaftsbetrieb mit der Richtung, durch reichliche Capitalverwendung an Grundstücken und an Arbeitern möglichst zu sparen und die be-

nutten gur größtmöglichen Wirfung gu bringen.

Befonders aber muß die die wirthichaftliche Entwickelung begleitende Beranderung im Berhaltniß der Ginfommenszweige für die Entstehung und Entfaltung von Berkehrsbeziehungen zwischen Bolkern von verschiedener wirthichaftlicher Entwidelungshöhe forderlich fein. Gie enthalt eine Unregung gunachst gur Berpflanzung der Productioneelemente felbft. Borgefdrittene Bolfer fenden Unternehmer und Capitalien, welche in der Seimath nur einen verhältnigmäßig niedrigen Gewinn und Bins zu finden vermögen, nach minder entwickelten Ländern, die ihnen eine fruchtbarere Wirffamfeit versprechen. Dagegen führt ihnen ber hohe Stand ihrer Lohnfate einen freilich aus verschiedenen Grunden in der Regel ziemlich beschränkten Zufluß von Arbeitern aus ben wirthschaftlich noch gurudftehenden gandern gu. Indeffen ift die Berpflanzbarteit der Productionselemente burch mancherlei Schwierigkeiten in verhaltnigmäßig enge Grengen eingeschloffen. Denhalb ift es ber Austaufch ber Producte, ber Sandel, welcher gwijden Bolfern, beren Birthschaft in fehr verschiedenem Grade entwickelt ift, durch jene Berichiebenheit im Berhaltnig ber Cate ber verschiedenen Ginkommenszweige in noch weit größerem Umfange gefordert zu werden pflegt. Sind es, wie gezeigt murbe, bei verschiedener Bobe der wirthschaftlichen Entwickelung verschiedene Arten von Artikeln, welche vergleichsweise theuer und wohlfeil find, jo nuß sich das Sandelsintereffe der Bolter um fo mehr begegnen, je mehr die lettern in Bezug auf den Grad jener Entwidelung von einander abweichen. Go entsteht bei einer folchen Berschiedenheit leicht ein Sandelsverkehr und breitet sich aus, in welchem die wirthschaftlich höher stehenden Bolfer von den wirthschaftlich niedriger stehenden zum Bortheile beider Theile Rohftoffe, Confumtibilien und folche Artikel, die hauptfächlich durch einfache Sandarbeit bergestellt werden, gegen Artikel eintaufchen, bei beren Erzeugung der Unternehmungsgeift, das Capital und die höheren, einen längeren und fostspieligeren Bilbungegang erheischenden Arbeitefahigfeiten überwiegend in Anspruch genommen werden.

#### Unhang.

#### §. 134.

Bon ber beften Bertheilung bes nationalen Ginfommens.

Rofcher, §. 203 ff. - Mill, B. IV. Cap. 6 u. 7.

Die Untersuchung der Frage, welches die munschenswertheste Vertheilung des nationalen Einkommens sei, liegt jenseits des Gebiets der Volkswirthschaftslehre, da dabei wesentlich andere Rücksichten als wirthschaftliche in Vetracht kommen. Sie soll daher hier nicht eingehend geführt werden. Nur über die vornehmsten Probleme wirthschaftlicher Art, auf welche sie führt, und deren Lösung mögen noch

einige Undeutungen folgen.

Die beste Bertheilung des Einkommens kann selbstverständlich nur auf einen gegebenen Zustand der Bolkswirthschaft bezogen werden. Dieser ist ein Zustand entweder der Entwicklung und Bewegung oder der Reise und Ruhe. Im erstern Falle trägt er seine Bedeutung nicht in sich, sondern in seinem Berhältnisse zu einem ferneren Ziele, welches zu erreichen die Aufgabe ist; im letztern Falle ist das Ziel erreicht, und es gilt nur, sich in den gegebenen Verhältnissen auf die vortheilhafteste Art sestzuseten. Hiernach muß das Ideal der besten Einkommensvertheilung in beiden Fällen offenbar ein verschiedenes sein.

I. So lauge die Volkswirthschaft noch entwicklungsfähig ist, ist diesenige Vertheilung die beste, welche am geeignetsten ist, den wirthschaftlichen Fortschritt am meisten zu fördern. Das entscheidende Moment hiefür ist der Anreiz zur Capitalbildung und zur Ausbildung der persönlichen Kräfte. Die Frage läust daher darauf hinaus, dei welcher Art der Vertheilung besteht die meiste Aussicht auf Anwachsen des Capitals und Entwicklung der individuellen Fähigkeiten?

1) In diefer Beziehung fragt es fich zunächst, ob ein befferes Princip der Gütervertheilung als das der freiwilligen Berftandigung, oder, wie man sich mit Rücksicht barauf, daß bei dieser in der Regel jede Partei ihr perfonliches Interesse in den Bordergrund stellt, gewöhnlich ausbrückt, als das der freien Concurreng sich benken läßt. Hierauf ergiebt schon eine sich lediglich auf wirthschaftlichem Boden haltende Erwägung eine fehr bestimmte Antwort. Jedes andere Princip mußte, insoweit das Gelbstinteresse die freien Entschlusse bestimmt, da im Allgemeinen die Consumtion für den Menschen ein Genug, die Production eine Plage ift, zur Beschräntung der erstern und zur Beförderung ber lettern Zwangsmittel an = also Kräfte aufwenden, welche der Production entzogen werden mußten und schließlich boch die Energie des freien Willens nicht vollständig zu ersetzen vermöchten, könnte also unter keinen Umftanden für den Fortschritt der Boltswirth= schaft den gleich gunftigen Erfolg erreichen, wie dasjenige der freien Concurreng. Bergl. SS. 23 und 24. Rur in dem Make, als aus freien Studen das Gelbst= intereffe bei der wirthschaftlichen Bethätigung gurudtritt, wie 3. B. innerhalb des Kreises der Familie, kann ohne Nachtheil für die Entwickelung der Wirthschaft die Bertheilung nach einem andern Principe als dem der freien Concurrenz er= folgen. Bon dem sittlichen Fortschritte der Bolter ift allerdings eine allmälige Erweiterung der idealistischen Motive in der Wirthschaft (§. 5) zu erwarten (vergl. §. 38); indeffen ift bas nicht nur eine fehr langiam vor fich gehende Berande=

rung, sondern es hat auch der Subjectivismus ein gewisses Maß absoluter Berechtigung, welches ihm danernd die vorherrschende Bedeutung für die Regelung

der Berfehrsbeziehungen zuweift.

2) Eine weitere Frage ist, welchen Einfluß das Verhältniß, in welchem sich der nationale Reinertrag unter die verschiedenen bei der Production betheiligten Classen vertheilt, auf die Entwickelung der Volkswirthschaft ansübt. In dieser Hinschlicht wird hanptsächlich die präsuntive verhältnißmäßig größere oder geringere Geneigtheit dieser verschiedenen Classen zur Capitalbildung entschiedend sein, und da es im Allgemeinen wol nicht zu bezweiseln ist, daß die Menschen, so lange sie arbeiten, zum Sparen geneigter sind, als wenn sie von Zinsen leben, so erscheint die Vertheilung des Einsommens vortheilhafter, wenn die Gunst der Lage mit den Arbeitern, als wenn sie mit den Capitalisten ist. Mit andern Worten: die Vertheilung, wie sie aus einem stärfern Anwachsen des Capitals als der Vevölsterung hervorgeht, ist selbst wieder diesem Anwachsen günstig. Indem sie den wirthschaftlichen Fortschritt fördert, hat sie zugleich die Tendenz sich selbst zu ershalten, und gewährt eben dadurch die Aussicht auf weitere Fortschritte.

3) Sobann aber ist die Art und Weise, wie sich das Einkommen aus Bermögen vertheilt und, da dieses Einkommen im Allgemeinen im geraden Verhältenisse zur Größe des Vermögens steht, die Vertheilung des letztern selbst von Wichtigkeit, insosen als von ihr der Umsang und die Energie des Erwerds und Spartriedes wesentlich bedingt ist. Bei großer Gleichheit der Vermögenszustände erschlasse das Streben der Einzelnen nach Verbesserungen ihrer wirthschaftlichen Lage, bei großer Ungleichheit erstickt es im Ueberstusse der Reichen und verkommt es in der Hossinungslosigkeit der Armen. Eine Vertheilung des Zinse und Reneteneinkommens in manichsacher Abstützungen des Vermögensbesitzes hat daher, wie sie vom Standpuncte der allgemeinen Politik aus überwiegende Vorzüge besitzt, so auch mit Rücksicht auf die Wirthe

schaft als die wünschenswertheste zu gelten. Bergl. §. 31.

4) Wenn die arbeitende Bevölkerung, wie es sich aus den vorhergehenden Buncten als wünschenswerth ergiebt, sich auch im Besitze von Cavital befindet, fo entsteht die Frage, ob es vorzugiehen ift, daß sie dasselbe lediglich in der Form von Darlehen nutbar macht oder vermittelst desselben als Unternehmer oder Mitunternehmer bei derjenigen Production auftritt, welcher ein Jeder feine Eräfte widmet. Bom rein wirthschaftlichen Standpuncte aus wird biese Frage banach zu entscheiden sein, ob in dem letztern Falle die Broduction durch das erhöhte 3n= tereffe, welches die Arbeiter an ihrem Erfolge gewinnen und das fie zu vermehr= tem Fleife und größerer Corglichfeit anfpannt, mehr gefordert oder, fei es durch die Zersplitterung in fleine Unternehmungen, sei es, bei Grofbetrieb, burch die größere Berwickelung, Schwerfälligkeit und Unfiderheit der Gefchaftsführung, welche burch die größere Rahl und die geringere Qualification der Geschäftstheilhaber veranlagt ift, mehr gehindert wird. Je nach der Natur der Unternehmungen, bem Bildungestande ber Arbeiter und der Grofe der Mittel, über die fie berfügen, wird das Ergebnig ein verschiedenes fein. Im Gangen läßt fich wol nicht vertennen, daß der wirthichaftliche und Culturfortschritt durch Ausbildung ber Gefchäftsformen zu größerer Ginfachheit und Sicherheit und durch die zunehmende perfönliche und wirthschaftliche Befähigung der Arbeiter der Betheiligung biefer an den Unternehmungen in manchen Productionszweigen nicht unwefentlichen Borfdub leistet, und es fcheint baber "ber cooperativen Uffociation" eine madfende

Bebentung vorbehalten zu fein. Undererseits sind doch die Bortheile der Zusams menfassung des Geschäftsbetriebes in den händen einer einzigen oder weniger Bersönlichkeiten mit voller Freiheit und voller Berantwortlichkeit in vielen Fällen zu gewichtig, um nicht den einsacheren Formen der Unternehmung fortdauernd eine

überwiegende Bedeutung zu fichern. Bergl. S. 35.

II. Gine wesentlich andere Bedeutung hat die Frage nach der besten Bertheilung des Einkommens, fobald fie auf einen ftationaren Buftand der Bolkswirthschaft, d. h. einen folden bezogen wird, wo eine weitere Entwickelung ber letzteren, fo lange nicht neue Bervollkommnungen der Runft der Broduction eintreten, um deswillen ausgeschloffen ift, weil Gewinn, Bins und Lohn ihre absoluten Schwerpuncte erreicht haben. Diese absoluten Schwerpuncte und mit ihnen bas Berhältnig ber betreffenden Ginkommensfate find gegeben. Ebenso folgt aus ihnen in Berbindung mit den ebenfalls gegebenen Berhältniffen des Bodens und ber Kunft der Production der Betrag der Grundrente. Die Vertheilung des Einkommens ift mithin durch die gemachten Boraussetzungen fest bestimmt, und jene Frage kann daher nicht den Ginn haben, verschiedene Möglichkeiten der Bertheilung unter den gleichen Boraussetzungen, sondern nur den, verschiedene Boraussetzungen mit ihren Folgen gegeneinander abzuwägen. Es handelt sich babei por Allem um den absoluten Schwerpunct des Zinses und des Lohnes. Jene Frage kommt also im Wesentlichen darauf hinaus, ob ein hoher ober niedriger abfoluter Schwerpunct des Zinfes, beziehungsweise des Lohnes, für ein Bolf vortheilhafter fei, ober, wie fich dies mit Bezugnahme auf die früher dargelegte Tendeng des absoluten Schwerpunctes des Binfes im Berlauf der wirthschaftlichen Entwickelung zu finken, desjenigen bes Lohnes, zu fteigen, ebenfalls faffen läßt, ob es im allgemeinen Intereffe wunfchenswerth fei, daß die Bereitwilligkeit auch bei herabgehendem Zinsfuße die Capitalanfammlung noch fortzusetzen und andererfeits, daß die Befchräntung ber Bevolferungezunahme auf Grund fteigender Le= bensaufprüche der Arbeiter ihre Grenze früher ober fpater finde. Die Frage hat für die geschichtsphilosophische und allgemein politische Betrachtung ein großes Intereffe und tritt, indem fie auf die verschiedene politische Bedeutung des Gintom= mens aus Bermögen und beffen aus Arbeit hinweift, in nahe Beziehung gur Bolfswirthschaftslehre. Sie verdiente befihalb wol eine Andeutung. Ihre Beantwortung aber tann hier nicht unternommen werden, da es auf der Sand liegt, daß die für dieselbe maßgebenden Gesichtspuncte nicht wirthschaftlicher Art find.

# Fünftes Buch.

# Untergang der Werthe, insbesondere Consumtion.

## Erftes Capitel.

Untergang der Werthe im Allgemeinen. Unabsichtlicher Werthuntergang insbesondere.

§. 135.

Urfachen bes Berthunterganges. Unablichtlider Berthuntergang und Confumtion. Cap, Theil VII. - hermann, Unterf. VIII. - Rau, S. 316 ff. - Rofcher, S. 206 ff.

Die Werthe auf dreifache Weise entstehen können, so können sie auch auf dreifache Weise untergeben, nämlich

1) in Folge einer Beranberung an ben Berthobjecten - Bernutung ber Gnter burch ben Webrauch und Berftorung burch elementare Krafte;

2) durch eine Beränderung auf Seiten des Werthsubjects in entgegengesetzer Richtung von der bei der Werthentstehung (§. 12, 2) bezeichneten. Als eine Folge veränderter Bedürsnisse ergiebt sich eine Werthvernichtung um so teichter, je nicht die letzteren nur einen conventionellen Charafter haben (Mode, Gegensatz: Sitte), daher dieser Fall im Allgemeinen auf höheren Entwickelungsztusen an Bedeutung gewinnt. Jedoch ist zu beachten, daß eine Werthvernichtung dieser Art auch nicht weiter reicht, als jener Wechsel der Bedürsnisse thatsächlich sich erstreckt. Viele aus der Mode gekommene Gegenstände versieren ihren Werth nicht gänzlich, sondern werden, wenn auch in gemindertem Grade, immer noch als brauchbar anerkannt. Werthvernichtungen in Folge verninderter Einsicht oder Kräfte einer Bevölkerung müssen um so seltener vorsommen und um so mehr an Besetung verlieren, je höher die Civilisation sich entwickelt hat und je sicherer sie begründet ist, dagegen nehmen sie in Zeiten des Verfalls wieder überhand;

3) durch eine nachtheilige Beränderung in dem Berhältnisse zwischen den Gütern und den wirthschaftenden Personen. Siers her gehört: das Berlegen und Berlieren beweglicher Güter (wirthschaftliche Bedeustung der Ordnung); ferner die Berthverluste in Folge sich verbreitender Rechtes

unsicherheit; endlich die Beeinträchtigungen, welche der Werth mancher Güter durch bas Auftauchen auderer besserer Befriedigungsmittel für bas Ledürsniß, welchen sie dienen, erfährt.

Der Untergang der Werthe wird entweder absichtlich herbeigeführt, um da= durch mittelbar ober unmittelbar ein Bedürfnig zu befriedigen, ober er erfolgt ohne foldes absichtliches Buthun. Die absichtliche Guterzerstörung nennt man Confuntion oder, insofern fie die unmittelbare oder mittelbare Befriedigung eines Beburinifies jum Zwede hat, wirthichaftliche Bergehrung. Der Ausbrud "wirthichaftlich" aber bezieht fich hier nur auf ben verfolgten Zweck, nicht auf bie Erreichung beffelben. Man fann die Bezeichnung "wirthichaftlich" nach bem gemeinen Sprachgebrauch aber auch auf Diefe Erreichung beziehen; bann ift die Confumtion eine wirthichaftliche (i. e. S.), wenn durch bas erzielte Ergebnig bas gebrachte Opfer mindeftens aufgewogen wird, im entgegengefetten Falle eine un= wirthichaftliche. Die wirthichaftliche Confuntion ift eine unproductive, wenn das Ergebniß in einer perfönlichen Befriedigung bestehn, sie wird als productive ober hänfiger als reproductive bezeichnet, wenn das Ergebnig außerhalb ber Berjon fich in neu entstandenen ober in ihrem Werthe erhöhten Gutern barftellen foll. In diejem Kalle find die confumirten Werthe nichts Underes als der für die betreffende Broduction gemachte Aufwand an umlaufendem Capital, die Confumtion ift mit ber Capitalauslage identisch. — Auch diese Bezeichnungen beziehen fich, wie man ficht, auf die Absicht, nicht auf den Erfolg. Auf letztern bezogen, fann man die Confuntion als productive ober reproductive i. e. S. bezeichnen.

#### §. 136.

#### Unabfichtlicher Werthuntergang.

Der unabsichtliche Werthuntergang kommt, wie sich das aus dem Inhalt des vorhergehenden Paragraphen ergibt, aus allen drei angeführten Ursachen vor. Auch hat sich bereits gezeigt, daß und in wiesern die zweite Ursache auf höheren Civilizationsstusen, theils in stärkerem, theils in geringerem Umsange wirkt. Was die dritte Ursache betrifft, so vermindert der allgemeiner verbreitete Ordnungssinn und die wachsende Festigkeit der Rechtssicherheit einer höheren Civilization ihre Wirksamkeit; freilich wo diese schwirthschaft auch um so mehr zu zerstören. Das gegen tritt mit dem allgemeinen Fortschritte der Fall der Werthzerstörung in Folge der Ersetzung unvollkommener Genuße und Productionsmittel durch vollkommenere hänsiger und mit größerer Ausdehnung und Intensität der Wirkung auf; wenigstens gilt das so lange, als die Technik der Production noch vornehmlich empirisch verfährt und nicht eine überwiegend wissenschaftliche Grundlage gewonsnen hat.

Birthschaftliche Vorkehrungen gegen Werthverluste aus diesen beiden Ursachen kommen nicht in Betracht, denn man darf die Mühe und den Auswand, den ein Bolk es sich kosten läßt, seine Genußfähigkeit, seine Intelligenz und Herrschaft über die Natur sich zu dewahren, nicht so auffassen, als sei ihr Zweck die Erhaltung der Werthe, und ebenso wenig vermag dies als Zweck des Rechtsschuses zu gelten. Gegen neue Ersindungen u. dgl. hat man sich allerdings bisweilen in der Idee, die vorhandenen Capitalien (und Arbeitskräfte) vor Entwerthung zu schützen, mehr

ober minder streng abzusperren gesucht. Indessen ist ein solches Verfahren wenigstens heut zu Tage, wo der überwiegende Nachtheil desselben allgemein begriffen

ist, nicht mehr praktisch.

Die erstgenannte Ursache der unabsichtlichen Werthzerstörung wirkt in den verschiedenen Ländern in sehr verschiedenen Umfange, im Allgemeinen um so stärfer, je üppiger die Natur ist. Sie hat zu allen Zeiten eine sehr umfassende Bedentung, und der Mensch liegt mit ihr in einem fortwährenden, auf den höheren Civilisationsstusen sich immer weiter ausdehnenden, leider aber dennoch wegen der ungehenren Gewalt der elementaren Kräfte und der mangelhaften Befanntschaft mit den Gesehen ihres Wirkens vielsach ersolglosen Kampse.

Diese Gegenanstrengungen nehmen eine dreifache Richtung. Gie äußern sich a) in dem Streben einer zweckmäßigeren, solideren, dem Berderben minder

ausgesetzten Geftaltung der herzustellenden Producte. Bgl. §. 43;

b) in Vorkehrungen, um die hergestellten Producte vor Zerstörungen zu schützen, vgl. §. 37, wo auch auf die Ursachen, weshalb die Versolgung dieser Aufsgabe vielsach zu einer gewissen Wirthschaftsgemeinschaft führt und die daran sich

fnüpfenden Folgen bingewiesen ift;

c) in Bemühungen, den Schaden, wenn er dennoch eintritt, durch gleichs mäßigere Vertheilung über eine größere Zahl möglichst wenig empfindlich zu machen. Die Frucht derselben ist das Versicherungswesen, das in der doppelten Form der gegenseitigen Versicherung und der Versicherungsunternehnung aufstritt, jene mit wandelbaren, diese in der Regel mit sesten Sinkären. Die Versicherungsunternehmung muß im Allgemeinen als die vollkommenere Form gelten, sie ster nicht in allen Verhältnissen durchsührbrar und sehr namentlich einen größeren Capitalreichthum vorans. Das Versicherungswesen überhanpt hat zu seiner Begründung und Sicherstellung eine höher entwickelte wirthschaftliche Einssicht, eine weit ausgedehnte Verkettung der Interessen, eine ausgedildete Statistif, und insosern es sich auf Unglücksfälle bezieht, deren Herbeisührung theilweise in der Hand des Menschen liegt, eine gewisse Höhe der moralischen Entwickelung zur Voraussetzung, und ist daher regelmäßig nur ein Erzengniß einer vorgeschrittenen Civilization. Auch da aber vermag es sich nur auf eine kleine Keihe besonders hänsig vorkommender und allgemein verbreiteter Gesahren zu erstrecken, so daß immer noch eine größe Menge von Verlusten übrig bleibt, deren Empfindlichkeit man auf diese Weise nicht zu vernindern im Stande ist.

## Sweites Capitel

### Consumtion.

§. 137.

Das Wefen ber Confumtion. Die Bestrebungen gu ihrer Beichrantung.

Die Consumtion ersolgt immer in der ersten der oben angegebenen Weisen, in welder Werthe zerstört werden können, d. h. durch eine an den Werthobjecten vorgenommene Veränderung, die sich entweder an eine Production (reproductive

Confuntion) oder an die Befriedigung eines Bedürfnisses tnüpft (unproductive Confumtion). Da nach den Gefetzen der Natur fast alle materiellen Guter nicht anders gum Dienste der Menschen verwendet werden konnen, als in einer Beife, burch welche beren nütliche Eigenschaften mehr oder minder rasch und vollständig vernichtet werden, fo ergiebt fich hieraus, daß die Consumtion unter allen Umftanden und zu allen Zeiten eine fehr umfangreiche fein und mit dem Fortschreiten ber Civilifation in Folge der Entwickelung der Bedürfniffe einerseits, der Fähigkeit, die Mittel zu ihrer Befriedigung herbeizuschaffen, andererseits eine immer weitere Ausdehnung gewinnen ning.

Die Consumtion ift aber an sich ein Uebel. Der ideale Zustand ware Befriedigung der Bedürfniffe ohne Beeintrachtigung der vorhandenen Berthe. Daraus erklart fich bas Beftreben, fie ohne Beeintrachtigung ber Genuffe, zu welchen fie die Borbedingung bildet, möglichft einzuschränken, ein Beftreben, das sich um fo mehr steigern muß, je weiter die consuntiven Bedurfnisse sich ausbehnen, und das

baber namentlich auf höheren Civilisationestufen sich geltend macht.

Daffelbe tritt in einer doppelten Richtung auf. Ginmal nämlich äußert es fich in schonsamerer Behandlung der Büter beim Gebrauch und möglichst vollstänbiger Ausnutzung berselben. Bei ber ersteren fommen, namentlich insoweit es sich um die nothwendigsten Lebensbedürfnisse oder um mit eigenem Leben begabte Guter handelt, den öfonomischen Motiven ethische vielfach zu Gilfe, und diefelbe tann baber, wo fie fich mit durchgreifendem Erfolge geltend macht, als ein Zeichen nicht nur einer hohen wirthschaftlichen Entwickelung, sondern auch einer fortgeschrit= tenen und lebensfräftigen Gefittung angesehen werden. Das Streben, die Broductions= und Genufmittel möglichst vollständig auszunnten, wirft namentlich auf bie Gestaltung ber Production in bem Ginne einer Specialifirung ber herzustellenben Büter ein, um diefelben den verschiedenen Bedürfniffen möglichft genan angupaffen. Eine andere Folge davon ift eine in fehr verschiedenen Formen auftretende gleichzeitige ober successive Gemeinschaftlichkeit der Guterbenutzung, bei beren Ermöglichung neben der wirthichgaftlichen Berechnung nicht felten auch der Gemeinfinn eine Gelegenheit sich zu bethätigen findet.

Die zweite Beije, in welcher das Streben, die Consumtion gu vermindern, auftritt, ift die Rupbarmadjung ber Consumtions= und bezüglich, wenn die Con= funtion eine reproductive mar, der Broductionsabfalle. Diese Art von Beftrebungen gelangt zu umfaffender Bedeutung namentlich in berjenigen Beriode des Bolferlebens, wo die productive Tednif sich von der Empirie zu emancipiren und auf

einen wiffenschaftlichen Boden zu ftellen ftrebt.

#### §. 138.

#### Die wirthichaftliche Bedeutung ber reproductiven Confumtion.

Die zum Behufe der Production erfolgende oder reproductive Confumtion ift eine gelungene, productive i. e. S., wenn die neuerzielten Werthe größer find als die vernichteten, im entgegengesetzten Falle eine miglungene, unproductive i. e. S.

Wenn sowol die erzengten als die verzehrten Büter Begenftände eines regel= mäßigen Berfehre find und diefer Berfehr auf der freien Bereinbarung der Be= theiligten beruht, hat das II theil über den Charafter ber Confuntion in diefer Beziehung vom privatwirthschaftlichen Standpuncte aus keine Schwierigkeit, es ergibt sich vielmehr einfach aus der Bergleichung der Tauschwerthe der geopferten und der gewonnenen Güter, und auch vom volkswirthschaftlichen Standpuncte ist dasselbe so lange anzuerkennen, als nicht der Bortheil oder Nachtheil, welchen nach dieser Auffassung die Consumtion für einen Theil der Bevölkerung mit sich bringt, sich durch entgegengesetzte Nachtheile oder Bortheile für einen andern Theil als aufgewogen erweist. Bgl. über solche Fälle §. 26, unter 2.

Dieses Maßstabes für das Urtheil entbehrt man aber, wenn ein bestimmter Tauschwerth, sei es der vernichteten, sei es der erzeugten Werthe, nicht sestzustellen ist, ein Fall, der namentlich auf den niederen Wirthschaftsstusen bei wenig ent-wickeltem Verkehr häusig eintreten muß. Die Bespiedigung des privaten Interesses der Betheiligten läßt sich hier in der Regel nur aus der sortgesetzten Wiederholung der Consumtion abnehmen; indessen ist nicht zu verkennen, daß die Einzelnen hier nicht selten nicht sowol durch eine unbesangene Erwägung als durch die Macht eines vielleicht den veränderten Verhältnissen keineswegs mehr entsprechenden Herstommens sich seiten lassen.

Unbrauchbar für die Beurtheilung des wirthschaftlichen Charafters der Confumtion wird die Berangiehung des Tauschwerthes bei der Bergleichung der geopferten und der gewonnenen Guter, wenn fur die einen oder fur die andern diefer Taufdwerth nicht burch ben freien, auf ber beiderseitigen ungehinderten Berfolgung ber eigenen Intereffen beruhenden Berkehr, sondern in einer Beife bestimmt wird, bei welder von einer ber betheiligten Parteien freiwillig oder gezwungen barauf verzichtet wird, die Bortheile, die das Berhältniß von Nachfrage und Angebot ihr in Aussicht ftellt, zur Geltung zu bringen. Falle diefer Urt, wo einer Wirthichaft die Berpflichtung obliegt, einer andern zu einem bestimmten Breife Broductionsmittel zu liefern oder Producte abzunehmen, tommen in mittelalterlichen Buftanden außerordentlich hänfig vor und bauern gum Theil auch bei höher entwidelter Bolfewirthichaft noch fort. Es liegt aber auf der Sand, daß hier aus dem Berhaltnig der Preise der bei der Production verzehrten Guter zu dem Breise der Producte fein Schlug auf die volkswirthichaftliche Bortheilhaftigkeit oder Unvortheilhaftigfeit der Consumtion gezogen werden fann. Man findet fich vielmehr barauf verwiesen, mit Benutung anderweiter zu Gebote stehender Thatsachen, eine Feststellung der Preise, wie fie fid beim Wegfall der Zwangeverbindlichfeit gestalten wurden, zu versuchen, und wenn selbst biefer an sich mit nicht geringen Schwierigfeiten verbundene Berjuch nicht durchführbar ift, ist man genothigt, auf allgemeine Erwägungen der Rütlichfeit der producirten und der consumirten Guter gurudzugreifen, wobei der subjectiven Auffassung immer ein weiter Spielraum bleiben wird. Bu den Confuntionen, deren wirthichaftliche Berechtigung aus diefem Grunde besonders ichwierig zu beurtheilen ift, gehoren vor Allem die der mit Besteuerungsrecht ausgestatteten öffentlichen Korper, ba einerseits ber Beitrag gu den Steuern nicht von der Anerkennung der überwiegenden Beithe der von bem Gemeinwesen geleisteten Dienste und gelieferten Producte von Seiten ber Unterthanen abhängig gemacht ift, andererseits die mangelnde Rentabilität der Producte der Regierung nicht enticheiden fann, sobald eine gang oder theilweise un= entgeltliche Benutzung der von ihr ins Leben gerufenen Ginrichtungen und Anftalten ftattfindet. Berhängnigvolle Brrthumer in Diefer Beziehung auf Seiten ber Gewalthaber find baber nur zu leicht möglich. Als Schutzmittel bagegen bienen

namentlich eine möglichft genaue Specialifirung ber verschiedenen öffentlichen Leistungen und die prospective und retrospective Ausammenstellung ber durch jede ein= gelne verursachten Koften - Budgetsuftem, Finangstatistif - und fodann bie Zuziehung einer zwecknäßig gegliederten, durch freie Breffe und freies Bereins- und Bersammlungsrecht unterstützten Bolksvertretung zur Prüfung und Bewiligung ber öffentlichen Ausgaben und Ginnahmen.

#### §. 139.

#### Die wirthichaftliche Bedeutung ber unproductiven Confumtion.

hermann a. a. D. - Rau, S. 327 ff. - Rofcher, S. 213 ff. Derf. Anfichten ber Bollewirthichaft,

1. Die unproductive Consumtion an sich.

Die Ethif beurtheilt die Berechtigung einer Consumtion mit Rudficht auf ben Zweck, den fie verfolgt, und die Mittel, welche zur Erreichung diefes Zweckes angewandt werden. Gie verwirft daher g. B. die Consumtionen, die gur Befriedigung unsittlicher Gelufte dienen, oder folde, bei benen über der Befriedigung eines zwar an fich berechtigten Bedürfniffes Diejenige eines andern bringenberen hintangesett wird; oder ferner folde, die nit einer Berletung der Rechte Dritter verbunden find, oder bei benen eine Bergenshartigfeit und Lieblofigkeit gegen Mitmenichen, eine Graufamfeit gegen Thiere zu Tage tritt. Die Wirthichaftslehre fcließt fich diesem Urtheil insofern an, als eine Berfchlechterung der Moralität unmittelbar und in ihren weiteren Folgen zu einem Burudgeben des wirthichaft= lichen Zustandes zu führen geeignet ift. Im Uebrigen hat fie die Moralität ber Zwede und Mittel nicht zu beurtheilen. Sie erkennt nur, daß wenn der Zwed, den eine Consumtion verfolgt, oder die Mittel, der man fich dabei bedient, dem Sittengesetz widerstreiten, der Erfolg auch in wirthschaftlicher Beziehung am letten Ende fein gunftiger fein wird, aber fie entscheidet nicht von fid aus barüber, ob ein folder Fall vorliegt.

Dagegen stellt sie ihrerseits eine doppelte Forderung an die Consumtion. Sie verwirft nämlich erstens jede Bergendung, b. f. jede Confumtion, ohne welche der verfolgte Zwed ebenfalls vollständig erreicht werden fann, und grundet barauf die Forderung, daß die der Consumtion verfallenden Guter möglichst vollständig ausgenutt werden. Sodann aber zweitens verlangt fie, daß die Consumtion nicht auf Roften der Befähigung zur Production erfolge. Es steht hiermit nicht im Biderspruch, daß fie unter Umftanden, 3. B. bei Kriegen, auch eine Consumtion für gerechtfertigt anerkennt, nach welder die Befähigung jur Production sich vermindert, benn fie thut bas nur insoweit, als ohne diefelbe biefe Berminderung noch weiter geben wurde, und überdieß bescheidet fie sich, daß wirthschaftliche Dotive für die Entschlüsse ber Bolter nicht die allein, ja nicht einmal die hauptfach= lich entscheidenden sein durfen. Die unmittelbare Folgerung aber, welche fich an Diese Forderung knupft, ift, daß die Confumtion der Regel nach das Ginkommen nicht übersteigen, ja daß fie um so viel hinter demfelben gurudbleiben foll, als es nothwendig icheint, um den Kapitalvorrath in dem zur Befriedigung der voraus=

fichtlich madfenden Bedürfniffe erforderlichen Mage ju verftarfen.

2. Die unproductive Confumtion in ihrem Berhältniß gur Production.

Mus dem Umstande, daß die große Mehrzahl der Sachgüter neu producirt

werben, um früher oder später unmittelbar oder mittelbar einer unproductiven Confumtion zu dienen, und daß andererseits die letztere meistens nicht ohne eine voransgegangene Production stattsinden kann, ergibt sich von vorn herein, daß die unproductive Consumtion, bezüglich die Neigung zu derselben, entscheidenden Einssuß auf die Production und in Folge davon auf die ganze Gestaltung des wirthsichaftlichen Lebens ausüben muß. Dieser Einsluß läßt sich unter zwei Hauptgessichtspuncte bringen. Es ist nämlich theils die Größe der unproductiven Consumtion, theils die Richtung derselben, welche hier in Betracht kommt.

Die Größe der unproductiven Consumtion, d. b. das Berhaltniß zu dem Ginkommen der Wirthichaftenden entscheidet über den Fortschritt oder Ruchschritt der Broduction infofern, als von ihr der Umfang, das Ru- und Abnehmen der Capitalfräfte, mit welchen man die Production zu unterstützen vermag, bedingt ift. Bleibt die unproductive Confuntion hinter dem Gintonmen gurud, fo entsteht eine Buteransammlung, die als Capital zur Erweiterung der Production benutt mer= den fann und in der Regel benntt werden wird. Ein llebertreiben diefer fich einschränkenden Sparfamkeit ift, wenn ichon vereinzelte Falle vorkommen mögen, wo die Sparenden über diefem Streben die höheren Anforderungen der Gultur= entwickelung für sich hintansetzen und badurch mittelbar auch in einen wirthschaft= lichen Irrthum verfallen, bei ber Fähigkeit und Reigung ber Menschen, ihre confumtiven Bedürfnisse immer weiter auszudehnen, im Allgemeinen nicht zu befürch= ten. Der Beig ift noch niemals ein nationales Lafter gewesen. Andrerseits kann eine Confumtion, welche das Einfommen übersteigt, nur durch Schuldenmachen ober burch einen Angriff des Capitals bewertstelligt werden und beeinträchtigt daher auf die eine oder die andere Beife bas Ergebnif ber Production für die Bufunft. Soll der Rudichritt der Wirthschaft fein dauernder und immer weiter greifender werden und endlich die Fortsetzung der Wirthschaft zur Unmöglichkeit machen, so muffen entweder die Ginnahmen gefteigert werden, oder es muffen Ginschränkungen der Ausgaben erfolgen. Energische und fraftige Perjonlichfeiten, Ginzelne sowol wie Bölter, versuchen gunachst die erfte Austunft. Go werden Confunctionen, die man in Aussicht nimmt, oder an die man sich bereits gewöhnt hat, vielfach die Beranlaffung zu vermehrten Unftrengungen und erhöhter Production, und es fann unter Umftanden, um den lettern Erfolg zu erreichen, geradezu zur richtigen Politik werden, vorerst die Consumtion zu reigen, 3. B. im Berkehr mit wilden Bolker= ichaften. Indeffen ift diefer Ausweg nicht immer möglich, jedenfalls ift fein Er= folg ein beschränkter, es bleibt daher bei eintretendem Migverhaltnig amifden Production und Confuntion vielfach nur das Mittel der Befchränkung der letteren übrig. Bei ber Bahl ber Richtung, in welcher man biefe Befdrankung fich auferlegen will, wirkt vorzugsweise die Rücksicht auf die Dringlichkeit der verschiede= nen Bedürfniffe auf der einen, den Umfang der einzustellenden Ausgaben und die Rajchheit, mit welcher ber Erfolg herbeigeführt werden muß, auf der andern Seite enticheibend ein. Ift die Nothwendigkeit der Ginichrankung feine allzu große und allzu dringende, so hat namentlich auch der Wunsch, die letztere zu verbergen oder zu beschönigen, einen großen Ginfluß. Aus biefem Grunde findet in der Regel eine Reduction eher bei folden Unsgaben statt, die einen danernden, als bei folden, die einen ichnell vorübergehenden Benuf gewähren.

Gine solche Einschränkung der Consumtion, so vortheilhaft und nothwendig sie für Diejenigen sein mag, welche sie eintreten lassen, kann nun aber allerdings storend und verlustbringend in die allgemeinen Berhältnisse der Berkehrswirthichaft

eingreifen. Die Production hat sich unter Boranssetzung der Fortdauer der disherigen Nachfrage eingerichtet. Es sind ganze und halbsetrige Gütervorräthe,
fixitte Capitalien und in einer bestimmten Richtung ausgedildete Arbeitskräfte
vorhanden, welche einer andern Verwendung zuzusühren kostspielig, zeitrandend und
selbst unmöglich ist, die deshalb mit dem Abschlage der Nachfrage nach den betreffenden Producten mehr oder minder an Werth verlieren. Indessen ist es offenbar nicht die zu geringe Verzehrung an sich, sondern die geringe Verzehrung, nachdem eine größere, in der Negel eine zu große, vorausgegangen war, nicht der
niedrige Grad der Consumtion, sondern ihre Einschränfung, welche hier die Schuld
trägt. Im Augenblicke des Rückschlags mag freilich anch die Einschränfung übertrieben und dadurch die Kraft des letzteren noch vergrößert werden; im Ganzen
aber ist es, abgesehen von etwaigen vermeidlichen Mißgriffen der Producenten selbst,
nicht die gegenwärtige Zusammenziehung, sondern die vorausgegangene Ausbehnung
der Consumtion, welche man in einem solchen Falle anzuklagen hat.

Die Richtung ber unproductiven Consumtion bestimmt wesentlich die der Production. Jene wird, außer durch den Bollscharafter, die natürlichen, die politischen und socialen Berhältnisse, namentlich durch die Bertheilung des Volksvermögens und durch die größere oder geringere Raschheit der Wohlstandsentwickelung bestimmt. Je manichsaltiger die Bermögensverhältnisse sich absunsen, desto manichsaltiger und vielseitiger pflegt auch die Consumtion, pslegen daher auch die Ansorderungen an die Production zu sein; dei größerer Vermögensgleichheit richtet sich die die Lebensnothwendigkeiten übersteigende Consumtion vorzugsweise auf einsache und vorherrschend materielle, bei großer Vermögensungleichheit auf raffinirte Genüsse; dort überwiegt der Sinn für den Inhalt, hier der für die Form. Sin rasch fortschreitender Wohlstand begünstigt ein Streben nach glänzendem, wechselnsdem, concentrirtem Genuß, ein langsamer, stetiger sich aufbanender strebt mehr nach Genüssen, in welche man sich einleben und vertiesen fann. Bei jenem herrscht

Die Mode, bei diesem die Gitte por.

Eine plögliche umfangreiche Beranderung in der Nichtung der Consumtion wirft in berfelben Beife, wie eine Ginichtung derselben, störend und verluft-

bringend auf die Production.

Die Leichtigkeit, mit welcher eine Consumtion zu Gunften einer andern beichrankt ober aufgegeben werden kann, ericheint baber für die Producenten ber betreffenden Artifel als eine wirthichaftliche Schattenfeite. Je weniger bringlich die Bedürfniffe find, benen eine Production dient, und je beschränkter ihr Absat= martt ift, defto leichter tann ein folder Fall eintreten. Bobere Cultur= und Wirth= ichaftestufen icheinen Störungen und Berluften aus biefen Urfachen infofern befonbers ausgesetzt zu fein, als die Bahl ber Urtitel, welche anderen als ben uner= läflichen Bedürfniffen dienen, bier eine ungleich größere ift, wie bei einfacheren Berhältniffen, als ferner bas Bedürfniß eines Wechsels im Genuß hier bei Weitem mehr hervortritt, und als endlich die großere Specialifirung der Capitalien und Arbeitsträfte den Uebergang von einer Production zur andern wesentlich erschwert. Allein auf ber andern Geite erweitert ber größere und allgemeiner verbreitete Bohlstand, die höher entwickelte Technit und die baran fich fnupfende Berminderung der Preife, der beffere Auftand der Transportmittel und die groffere Bielfeitigkeit und weitere Ausbehnung ber Berkehrsverbindungen hier den Abjattreis und befestigt damit die Rachfrage. Auch nimmt hier die Beranderlichkeit der Confuntion felbft eine gewiffe Stetigfeit au, man lernt, fie von vorn berein in Die

Berechnung zu ziehen und auf diese Weise sich wirthschaftlich mit ihr ab-

anfinden.

Für die Consumenten ist die Möglichkeit, einer Consumtion zu entsagen, namentlich da ein Bortheil, wo der Mensch in Bezug auf die Menge der herzustellenden Producte, mehr oder minder von der Natur abhängig ist. Eine solche Abhängigkeit tritt besonders bei den Erzeugnissen der Landwirthschaft hervor. Gerade sie aber dienen hamptsächlich als Nahrungsmittel, also einem Bedürfnisse, das nur geringe Einschränkungen verträgt. Hier erscheint es daher als eine wesentliche Erleichterung der Volkswirthschaft, wenn regelmäßig ein Theil dieser Producte eine Verwendung erhält, welche im Nothsall eine rasche und umfangreiche Verminderung zuläßt, z. B. in der Brennerei, in der Erhaltung von Lurusthieren ze. Es wird damit für das nothwendigste Lebensbedürsniß so zu sagen ein Reservoir gewonnen, auf welches man im Falle von Ertragsaussällen zurüczgreisen kann, und der Nachtheil der natürlichen Unvollsommenheit der Production wird zu einem guten Theile auf ein Gebiet hinübergeleitet, auf welchem er bei weitem leichter zu ertragen ist.

#### §. 140.

#### Die Dedung außerorbentlicher unproductiver Confumtionen.

In allen Wirthschaften werden von Zeit zu Zeit im privatwirthschaftlichen Sinne unproductive Consumtionen nöthig, welche mit den gewöhnlichen Mitteln des laufenden Einkommens nicht bestritten werden können. In Bezug auf die Teckung derselben findet aber ein erheblicher Unterschied zwischen den privaten, lediglich auf ihre eigenen Hilfsquellen verwiesenen und den Wirthschaften öffentslicher Körper statt, welchen ein Zurückgreisen auf die selbständigen Wirthschaften ihrer Glieder, eine Besteurung offensteht.

Beide Arten von Wirthschaften suchen sich in solchen Fällen zwar zunächst durch Beschränkung ihrer sonstigen Ausgaben zu helsen. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß auf diesem Wege in der Regel nur ein zientlich eng besgrenztes Ergebniß zu erreichen ist, und daß er deshalb nicht genügt, sobald es

fich um Unsgaben von größerem Umfange handelt.

Eine vorfichtige Privatwirthichaft bereitet fich baher auf folche Nothwendig= teiten durch Ersparniffe vor, welche fie eintretenden Falls zu Bulfe nehmen fann, ohne ihren regelmäßigen Bang mesentlich zu stören. In ber öffentlichen Birth= idjaft kommt ein foldes Berfahren zwar auch noch öfter vor, wenn fich voraus= sehen läßt, dag die Röthigung zu den betreffenden Musgaben in nachster Zeit eintreten wird, und die erforderlichen Summen nicht allzu beträchtlich find, fo daß das zeitweilige Tobtliegenlaffen derfelben nicht ins Gewicht fällt. Wo das nicht ber Fall ift, wo folglich das Interesse der Wirthschaft gebietet, solche Ersparnisse vor= läufig nutbringend anzulegen, da erscheint es für öffentliche Körper, auftatt durch höhere Bestenerung Ueberschüffe anzusammeln und für diese dann bis zu bem Augenblide, wo man fie nothwendig hat, eine geeignete Anlage zu suchen, ein= facher und zweckmäßiger, die erforderlichen Mittel erst bei wirklich eintretendem Bedarf zu erheben, bis dahin aber es ben Privatwirthschaften zu überlaffen, wie sie sich für eine derartige Eventualität einrichten wollen. Das Sammeln von Staatsichaten ift baber eine Pragis, welche auf hochentwickelten Civilizationeftufen immer vollständiger aufgegeben wird.

Ift für die Dedung einer außerordentlichen unproductiven Consumtion durch Ansammlung eines hiezu bestimmten Fonds nicht im Boraus geforgt worden, so besteht bei der Brivatwirthschaft die doppelte Möglichkeit, entweder ihren eigenen Capitalbesitz anzugreifen ober sich durch eine Anleihe die Berfügung über fremdes Capital zu verschaffen. Db fie fich für das Eine ober für das Undere entscheidet, wird einestheils von dem Umfange des eigenen Besitzes und der größeren oder geringeren Leichtigkeit seiner Realisirung, anderntheils von den mehr oder minder gunftigen Bedingungen, unter benen fich frembes Capital zur Benutzung barbietet, abhängen. Der wirthichaftliche Erfolg bleibt in beiden Fällen insofern berfelbe, als das Einkommen bauernd bort um ben Reinertrag, den man fruher von bem Capitale bezog, hier um den Betrag der zu gahlenden Zinsen vermindert wird, und defihalb, um das Gleichgewicht ber Wirthschaft aufrecht zu erhalten, auf eine entsprechende Ginschränkung ber Ausgaben für die Butunft Bedacht zu nehmen ift.

Für die öffentliche Wirthschaft ist eine Berwendung eigenen Capitals unter folden Umständen nur ausnahmsweise zuläffig, theils weil das vorhandene Bermogen jum großen Theil feiner bisherigen Beftimmung ohne überwiegenden Schaden nicht entzogen werden tann, theils weil es unmittelbar nicht verwendbar, ein Berkauf, namentlich in größerem Umfange, überhaupt ober doch ohne größere Ginbuffe nicht möglich ift. Dagegen hat die öffentliche Wirthschaft ein anderes Mittel, das der Privatwirthschaft im Allgemeinen versagt ist, in der Erhöhung ihrer Einnahme, die fie durch ausgedehntere Unwendung ihres Besteuerungsrechts er-

zielen fann.

Die Erörterung ber Grunde, welche die Wahl bes einen ober bes andern

diefer Mittel zu bestimmen haben, gehört in die Finanzwissenschaft.

Die allgemeinen wirthschaftlichen Folgen anlangend, so ist zunächst, wenn die Consumtion durch Besteuerung gedeckt wird, zu unterscheiden. Bringen bie Steuerpflichtigen die ihnen auferlegte Last aus ihrem laufenden Ginkommen auf, fo findet hier eine Beschräntung ober, wenn die Regierung ihrerseits mit dem erhobenen Betrage als Nachfragerin auf dem inneren Markte auftritt, doch eine Beränderung der nationalen Consumtion statt, deren Folgen im vorhergehenden Paragraphen besprochen worden find. Finden sich bagegen die Steuerpflichtigen, um ihrer Berpflichtung zu genügen, genöthigt, eigenes ober fremdes Capital zu Silfe zu nehmen, so ergiebt sich daraus junachst für sie eine danernde Bermin= berung ihres Einkommens um den Betrag ber Zinfen, die fie nun zu entbehren, bezüglich zu gahlen haben. Die wirthschaftliche Störung greift aber weiter. vermehrte Nachfrage nach Capital führt zu einer allgemeinen Steigerung bes Zinses, welche die mindeft fruchtbaren Productionszweige, die eine höhere Capital= verzinfung nicht zu tragen vermögen, zu einer Befchränkung und felbst Ginftellung ihres Betriebes nöthigt. Auf folche Beise werden die für die öffentliche Consumtion erforderlichen Mittel herbeigeschafft. Die Geldgläubiger, insoweit fie nicht als Steuerpflichtige ftarter herangezogen werden, gewinnen; alle Diejenigen, welche an eine bestimmte Production gebunden find, d. h. die Besitzer von fixem Capital und die Unternehmer und Arbeiter, welche verhindert find, zu einer andern Stellung überzugehen, haben den Schaden zu tragen. Go verbindet fich bie Berminderung des nationalen Ginkommens auch mit einer veränderten Vertheilung besselben, welche natürlich auch eine Beränderung in der Richtung der nationalen Consumtion mit den bereits besprochenen Folgen derselben nach fich zieht. Den einzelnen Wirthschaften erwächst bie Aufgabe, burch capitalbildende Sparfamteit

diejenige Berminderung ihres Einkommens, welche die Foige der Verzehrung eigenen Verniögens oder eingegangener Schuldverbindlichkeiten ist, wieder zu beseitigen. Je erfolgreicher sie dabei zu Werke gehen, desto weniger können die zuletzt erwähneten weiteren Störungen der Volkswirthschaft, welche die unfruchtbare öffentliche Consumtion nach sich zu ziehen geeignet ist, um sich greifen, desto eher werden

fie bezüglich wieder ausgeglichen.

Ist es eine öffentliche Anleihe, durch welche der Bedarf für die außerordentstiche Consumtion aufgebracht wird, so kann dieselbe entweder im Inlande oder im Auslande aufgenommen werden. Erfolgt die Aufnahme im Inlande, so sind die Folgen im Wesentlichen der nämlichen Art, wie in dem zuletzt erwähnten Falle. Jedoch ist zu bemerken einestheils: dort tressen die consumtiven Forderungen zusnächst das Einkommen und erst in zweiter Linie das Capital; hier dagegen wendet sich die Nachstrage nach den aufzubringenden Mitteln zunächst an das Capital und erst in Folge davon sindet eine Beschränkung der laufenden Ausgaben der Privatswirthschaften statt. Anderntheils: es ist einem öffentlichen, allgemein bekannten Körper im Allgemeinen leichter, das disponible Capital an sich zu ziehen, als den einzelnen dessen bedürstigen Privatwirthschaften; jedenfalls macht sich, wenn der öffentliche Körper selbst anseiht, auf Seiten der Nachstrage der Capitale eine gestingere Concurrenz geltend, als wenn die Anleihen durch die Einzelnwirthschaften gemacht werden sollen. Die Ausbringung der ersorderlichen Summen ersolgt dasher in der Negel auf jenem Wege rascher, leichter und mit geringerer Einwirkung

auf den Zinsfuß, als auf diefem.

Auswärtige Anleihen find ein Mittel, beffen Benutung in größerem Umfang meistens nur den großen politischen Körpern offen steht, den Privaten da= gegen größtentheils verschlossen ift. Gie find frei von den im Borhergehenden bezeichneten ftorenden Folgen für das innere Wirthichaftsleben; fie tonnen viel= mehr auf dieses je nuch der Urt, in welcher der öffentliche Körper, fagen wir einfach der Staat, die gewonnenen Mittel verausgabt, zeitweilig eine Wirkung von gang entgegengesetzter Art ausüben, indem die Consumtionsfähigkeit durch die= felben eine plögliche Bermehrung erfährt. Dagegen greifen fie in die internatio= nalen Berkehrsbeziehungen ftorend ein und bringen leicht das anleihende Bolt in eine gewisse, in politischer Sinsicht namentlich für schwächere Bolker bedenkliche Abhängigkeit vom Auslande. Dag nun eine öffentliche Anleihe im Inlande oder im Auslande aufgenommen worden fein, fo hinterläßt fie als dauernde Laft bie Berpflichtung zur Berginfung, und wenn, wie das oben vorausgesett wurde, der 3med, für den sie verwendet wurde, ein privatwirthichaftlich unproductiver war, so tnupft sich hieran für ben Staat, der sie gemacht hat, die Nothwendigkeit einer bauernden Steigerung feiner Ginnahmen. Bier zeigt fich nun ein bedeutsamer Unterschied zwischen inländischen und ausländischen Unleihen. Bei jenen kommen der Bevölferung im Gangen die Laften, welche fie jum Behufe der Schuldver= ginfung auf fich zu nehmen hat, abgesehen von den Kosten der Erhebung und Unszahlung der betreffenden Summen in der Geftalt von Zinsbezügen wieder zu Onte. Der gesammte Reinertrag ber nationalen Production, ber freilich, wenn die unfruchtbare Capitalverzinsung unterblieben ware, ein größerer fein wurde, gehört ihr, nur die Bertheilung beffelben ift eine veranderte. Bei auswärtigen Anleihen Sagegen bildet die Berginfung eine Sauernde Abgabe von jenem Reinertrage, der sich dirch die ungunftige Gestaltung der Gleichung der internationalen Nachfrage noch erhöht.

Bon zwei Gesichtspuncten aus läßt eine durch unproductive Consuntion herbeigeführte Verschuldung des Staats zwar eine minder ungünstige Beurtheilung zu. Einmal nämlich kann man geltend machen, daß auch in der Privatwirthsichaft die Capitalien, namentlich wenn sie rasch anwachsen, unsruchtbaren Zerstösrungen durch wirthschaftliche Verirrungen ausgesetzt sind, vergl. §. 107, daß also der Staat hier nur Daszenige thut, was ohne ihn wahrscheinlich auch eingetreten wäre. Und sodann: wenn auch eine öffentliche Consumtion im privatwirthschaftlichen Sinne unproductiv sei, so müsse man doch dis zum Beweise des Gegentheils annehmen, daß sie einen Zweck versolge, welcher sie volkswirthschaftlich rechtsertige, sei es daß sie drohende Störungen und Verluste abwende, sei es, daß sie die Productionskraft des Volkes positiv steigere; sie sei daher präsumtiv, wenn auch nicht privatwirthschaftlich, so doch volkswirthschaftlich productiv, und die Verzinfung nicht als eine neue Last, sondern nur als eine vielleicht nicht einmal vollsständige Ausgleichung positiver oder latenter Vortheile aufzusassen.

Wenn aber aus diesen Betrachtungen die Folgerung gezogen wird, daß eine Abtragung solcher Schulden außerhalb des Kreises der Aufgaben einer rationellen Staatswirthschaft liege, so ist doch der ersten Auffassung gegenüber an die prostlematische Natur der Boraussetzung, von der sie ausgeht, zu erinnern, und was den zweiten Gesichtspunct betrifft, so muß darauf hingewiesen werden, daß die volkswirthschaftliche Productivität solcher Consumtionen nicht nur eine schwer zu bemessende, sondern meistens auch eine zeitlich beschränkte ist. Hieraus rechtsertigt sich, wie für die Privats, so auch für die öffentliche Wirthschaft die freilich häusig in den Mitteln der Aussührung irre und ihres Ersolgs verlustig gegangene Praxis einer Bedachtnahme auf allmälige Abtragung der zu privatwirthschaftlich

unproductiven Zweden gemachten Schulden aus bem Ginkommen.

## Unhang.

Die ethische Bedeutung der unproductiven Consumtion.

#### §. 141.

Schon oben, §. 139, wurde die Stellung der Ethik zur Consumtion \*) berührt. Die Entwickelung der Persönlichkeiten, der individuellen und der Gestammtpersönlichkeiten, in welcher sich die Anforderungen des Sittengesetzes concentriren, schließt zugleich eine Entwickelung von Bedürsnissen in sich, die, insoweit sie nach außen gerichtet sind, nach der natürlichen Ordnung der Dinge ihre Bestriedigung großentheils nur auf dem Wege der Werthzerstörung, der Consumtion zu sinden vermögen. Die Ethik muß daher die Berechtigung einer und zwar mit der Vervollkommnung der Menschen und Bölker wachsenden unproductiven Consumtion anerkennen. Im Einzelnen richtet sich ihr Urtheil zunächst objectiv nach dem Ersolge, den eine Consumtion mit Rücksicht auf den Zweck, den sie versolgt, und die Mittel, welche sie zu dessen Greeichung anwendet, für den inneren Zustand der Persönlichkeit zu haben geeignet ist. Aber sie erkennt, das dieser Ers

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck Consumtion bezieht sich in diesem und dem solgenden Paragraphen immer ausschließlich auf die unproductive Consumtion.

fola, als auf einer freien Thätigkeit beruhend, wesentlich bedingt ist durch das subjective Berhalten Derjenigen, welche die Consumtion veranlaffen ober vermehren. Sie beurtheilt daher die Conjumtion weiter nach ber Befinnung, von welcher Diefelbe ausgeht. Sie unterscheidet von diefent Gesichtspuncte aus zwischen gebotenen und verwerflichen Consumtionen, je nachdem dieselben mit dem Bewuft= fein erfolgen, der Erfüllung der fittlichen Aufgabe forderlich oder hinderlich gu fein. Hier nun zeigt sich alsbald, daß die Berwerflichkeit einer Confumtion nicht blok eine absolute, sondern auch eine relative sein kann, insofern nämlich ein au sich berechtigtes Bedürfniß auf Kosten eines noch nothwendigeren befriedigt wird. Es führt dies zu der an die Consumenten zu ftellenden Forderung der Aufstellung einer Scala der Bedurfniffe nach ihrer Dringlichfeit vom Standpuncte des fitt= lichen Lebenszweckes. Indeffen ergiebt fich fogleich, daß ber Menich bei ber großen Manichfaltigfeit feiner Bedürfniffe einerseits, ben vielfachen Schwierigfeiten, Die es für ihn hat, sich über sich selbst und seine Lebensaufgabe klar zu werden, anderer= feits diefer Unforderung nur in unvollfommenem Mage zu genügen vermag, und die Ethif findet sich aus diesem Grunde genöthigt, eine (in subjectivem Sinne) sittlich gleichgültige Consumtion anzuerkennen.

#### §. 142.

Bon ber fittlich gleichgultigen Confumtion ober bem Lurus insbesondere.

Shleiermacher, Die christliche Sitte S. 667 u. Beilage S. 47. — Rothe, Theologische Ethit III, § 1140. — Vorländer, in der Zeitschr, i. des Etaatswissensch. XIII, 335 fi., XIV, 50 fi. — Houme, Essaß, deutsch von Krauß, Bb. VII, d. vermischten Schriften. — Sah, Th. I, Cap. 14, Th. VII, Cap. 11, Th. VIII, Cap. 2. — Rau, Ueber den Luqus 1817 u. a. a. D. §. 343 ff. — Roscher, §. 224 ff. u. Ansichten der Boltswirtschicheft, S. 399 ff. — Mein Artitel, Luqus in Bd. VI d. deutschen Zaatswörterbuchs.

Die als etwas sittlich Gleichgültiges vorgenommene Conjumtion bezeichnet man ale Luxus. Der Luxus ift baber kein wirthschaftlicher, sondern ein moralischer Begriff. Die unter denselben fallenden Consumtionen mussen auf entbehrliche Genüffe gerichtet fein, benn die Befriedigung ber nothwendigen Bedürfniffe kann nicht als etwas sittlich Gleichquiltiges aufgefant werden. Undererseits muffen die Mittel, die für diese Confuntion verwandt werden, dem freien Ginfommen entnommen werden, denn die Berwendung der für die Lebensnothwendigkeiten oder für den regelmäßigen Fortbetrieb der Production erforderlichen Mittel zu überflüssigen Ausgaben ist sittlich nicht gleichgültig, sondern verwerflich, nicht Luxus, sondern Berschwendung. Eine Luxusconsumtion ist objectiv unberechtigt, d. h. schäblich, wenn sie in ihrer Wirkung die Berfolgung des Lebenszweckes beeinträch= tigt; sie ist subjectiv verwerflich, wenn ihre Urheber es an einer gewissenhaften Brüfung der relativen Wichtigkeit ihrer Bedürfniffe haben fehlen laffen. ethische Aufgabe besteht allerdings darin, ben Lurus zu überwinden, aber nicht burch Bergichtleistung auf unschädliche, sondern durch Erhebung der sittlich gleich= gultigen Benuffe zu sittlich forderlichen ber überfluffigen zu nothwendigen. Aufgabe bei fortschreitender Civilisation, durch die Entwickelung der Bedürfnisse, bie wachsende Ginsicht in deren Wefen und die besiere Erkenntnig und Beherr= schung der Natur gefördert, erneuert sich doch fortwährend in wachsendem Umfange in Folge der zunehmenden Ergiebigkeit der Broduction, der steigenden Manich= faltigkeit der Arten und Formen der Producte, die man herstellen lernt, und der Entfaltung des Lebens zu immer größerer Bielfeitigkeit der Bezuge und Unregungen. Der Luxus pflegt daher mit fortschreitender Gesittung zwar nicht relativ, d. h. im Verhältniß zum Gesammtbetrage des Einfommens oder zu den als nothwendig geltenden Verzehrungen, wohl aber absolut an Gehalt und Ausdehenung zuzunehmen. Perioden eines langsamen civisisatorischen Fortschritts sind ihm im Augemeinen günstiger, als Perioden eines raschen Wachsthums; Perioden, deren Entwickelung vorzugsweise auf der Seite des Eulturledens liegt, günstiger als solche, deren Entwickelung eine überwiegend wirthschaftliche ist; große Gleicheheit oder große Ungleichheit des Vermögens günstiger als ein manichsach sich abstufender Wohlstand.

Seinem Charafter nach unterscheidet sich ber Luxus höherer Culturftufen von dem niedrigerer namentlich durch größere Bielseitigkeit, Geistigkeit, Gleich= mäßigkeit und Positivität der Zielpuncte. Die große Mittheilsamkeit, welche ihm bei fehr wenig entwidelten Buftanden eigen ift, verschwindet im Laufe der Culturentwickelung, um auf den Sohepuncten diefer letteven wieder um fo glanzender hervorzutreten. Auf öffentliche Zwede richtet fich ber Luxus namentlich in ben Berioben, wo entweder die Bedeutung ber individuellen Berfonlichfeit gurudtritt, ober mo in der Nation das Bedürfnig lebendig wird, die ausgebildeten Beziehun= gen bes Privatlebens durch ein öffentliches, Die Idee der Gemeinfamteit zur Un= erkennnng bringendes Leben zu erganzen und zu fronen. Dort find es die öffent-lichen Körper als solche, hier die Ginzelnen zum Besten der Gemeinschaft, von benen ber Luxus vorzugsweise ausgeht. Niedere Culturstufen charafterifirt ein unvermitteltes Nebeneinanderstehen eines sehr rasch und vollständig verbrauchenden und eines conservativen, fast als eine Form der Sparsamkeit anzusehenden Luxus. Im weiteren Berlauf der Entwidelung verschwinden diefe Gegenfate großentheils, und der Luxus nimmt eine vorzugsweise Richtung auf zugleich stetigen und langfamen Berbrauch, bis für benfelben mit noch weiter fortgeschrittenem Bohlftande, namentlich unter dem Ginflug einer Periode rafchen Aufschwungs, rafche Confumtionen wieder überwiegend in den Bordergrund treten.

Der Luxus eines Volkes, welcher nicht fortdauernd in der oben bezeichneten Weise überwunden wird, entartet, indem er theils in Verschwendung übergeht, theils eine Richtung auf vernunstwidrige, geschmacklose, unsittliche Ziele annimmt. Die erstere Verirung, die namentlich in Zeiten vorkommt, wo die geistige und moralische Entwickelung von der wirthschaftlichen überholt wird, ist weniger gesfährlich und erweckt leichter reagirende Kräfte. Die letztere, wo sie überhand nimmt, weist auf tieser liegende innere Schäden hin und ist zu gleicher Zeit ein charakteristisches Spunptom und eine mächtige Ursache nationalen Versalls.

Bielfach, insbesondere in den Zeiten, wo die Bölfer in weiter ausgedehnten und stärker zusammengeschlossenen Staatsformen die mittelalterliche Abgeschlossenheit durch eine freiere sociale Organisation und einen ausgedildeteren Berkehr zu ersetzen streben, haben die Regierungen, theils aus moralischen, theils aus ökonos mischen Gründen es für geboten erachtet, gegen augebliche Berirrungen des Luxus einzuschreiten — Luxusgesetze. — Die betreffenden Anordnungen haben sich aber größtentheils als undurchsührbar und, weil nicht gegen die genußsüchtige Gessimmung selbst, sondern nur gegen die ewig wechselnden Formen ihres Ausdrucks gerichtet, als unwirksam erwiesen nud pslegen daher int weiteren Berlauf der natiosnalen Entwickelung mehr und mehr sallen gelassen zu werden. Ein besonders häusiger Lebergang ist der von Verboten zu einer bedingungsweisen Erlassung, welche der Staat zugleich sinanziell auszubenten socht, und die sich um so mehr

erweitert, je mehr dieser Gesichtspunct in den Bordergrund tritt. — Luxu8= fteuern.

Die culturgeschichtliche Bebeutung des Luxus beruht darauf, daß die Mensichen großentheils die civilisatorische Bedeutung seinerer Consumtionen nicht anders als auf dem Wege der Ersahrung und Gewohnheit zu erkennen vermögen. Er ist das Mittel, dessen sich die Vorsehung bedient, um das Leben der Völker auch auf dem Gebiete des Genießens auf höhere Stufen der Gesittung zu erheben, so lange und so weit jene nicht im Stande sind, diese Erhebung auf der Grundlage freier Selbsterkenntniß und Selbstbestimmung zu erreichen.

Ob eine bestimmte Art von Luxus dieser Bestimmung entspricht ober nicht, läßt sich mit dem Maßstabe der blogen Erfahrung nicht mit Sicherheit beurtheilen. Ein zuverlässigeres Kennzeichen ist die Möglichkeit, sich zu denken, daß die bestressende Consumtion sich allgemein verbreite, ohne an Anziehungskraft zu verlieren,

und ohne überwiegende Rachtheile im Gefolge zu haben.

## Anmerkungen.

I.

# Vom Begriff bes Capitals. (3u §. 4.)

Wenn man die für die Verkehrswirthschaft gegebene Definition des Capitals auch für die in sich abgeschlossene Wirthschaft beibehalten wollte, so könnte man sich meines Erachtens der Confequenz nicht entziehen, nicht nur das Leihcapital, fondern auch das umlaufende Productivcapital aus den für das Capital aufgestellten verschiedenen Categorien zu streichen. Denn da in der abgeschlossenen Birthschaft der Werth der Guter sich nicht durch Tausch conserviren läßt, so fann, sobald man unter Capital diejenigen Guter verfteht, deren Werth fich dauernd erhalt und von denen nur die Antsungen dem Berbrauch dienen, fur die Subsumis rung unter diefen Begriff nur die ichliefliche Berwendung maggebend fein. Die Büter, welche in der Privatwirthschaft den Character von Leihcapital haben, mirden daher in der abgeschlossenen Boltswirthschaft, je nach der Berwendung, die fie schließlich erhalten, bald als Berbrauchsvorrath, bald als Nutz=, bald als Pro= ductivcapital aufzufaffen sein. Diejenigen Gnter aber, die fir die Brivatwirthschaft umlaufendes Capital find, mußten, da ihre Beftimmung ja ift verzehrt gu werden, für die Bolfswirthichaft als Berbrauchsvorrath gelten, hinsichtlich beffen man dann zwar Unterabtheilungen machen könnte, nämlich in Güter, die unproductiv, und in Güter, die productiv, reproductiv verbraucht werden follen. Go erhält man ftatt der für die Brivatwirthichaft geltenden Rategorien, Berbrauchsvorrath einer= und Nut;, Leih= und stehendes und umlaufendes Broductivcapital anderer= feits für die Bolkswirthschaft folgende Gintheilung:

- 1) Berbrauchsvorrath.
  - a) unproductiv
  - b) reproductiv zu verzehrenden.
- 2) Capital.
  - a) Nuts=,

b) Productivcapital, welches immer stehendes ware, wobei sich zwischen 1a und 2a, wie zwischen 1b und 2b ein gewisser Parallelismus ergabe, indem jene dem unmittelbaren Verbrauch, diese der Production dienen.

Bugleich zeigt sich aber, daß auch zwischen 16 und 2a und 6 eine Berwandtschaft und ein Gegensatz zu 1a besteht. Denn jene drei bilden die Grundlage neu entstehender Werthe, während der unproductiv zu verzehrende Verbrauchsvorrath mit solchen in keinerlei Beziehung steht. Man ist daher berechtigt, für jene nach einer gemeinschaftlichen Benennung zu suchen, und da sie der Hauptsache nach diesenigen Güter enthalten, die man für die Privatwirthschaft als Capital bezeichnet, so liegt nichts näher, als diese Benennung auch für die Volkswirthschaft beizubehalten. Dann nuch man aber die Definition in diesem Falle entsprechend ändern, d. h. in der Weise, wie sie im Texte gegeben worden ist.

#### H.

# Bon ber Gleichung ber internationalen Rachfrage. (Bu §. 73.)

An die im Texte gegebene Auseinandersetzung knüpft sich die Frage, in welchem Berhältnisse der dort bezeichnete Bortheil jedem der miteinander in Berskehr stehenden Theise — bezeichnen wir dieselben sogleich als Länder oder Natiosnen — zu Gute kommen wird. Denn odwol von vorn herein wahrscheinlich ist, daß jeder Betheisigte einen Antheil daran haben wird, da sonst auf der einen Seite das Interesse am Berkehre sich verlieren würde, so kann das doch in sehr verschiedenem Maße geschehen. Ja selbst eine Gestaltung des Berkehrs, welche dessen Wortheil lediglich dem einen Theise zu Gute kommen läßt, sobald nur der andere Theil nicht positiv benachtheiligt wird, ist nicht ausgeschlossen (f. unten).

Legen wir die einfachsten Boranssetzungen zu Grunde. Lassen wir den Einfluß ber Transportkoften vorläufig außer Betracht, d. h. feten wir fie gleich Rull, und nehmen wir an, es handle fich um den Berkehr nur zwischen zwei Nationen. Die Broductionstoften aller Waaren feien bei denfelben relativ die nämlichen, nur eine Waare A vermöge die eine Nation relativ billiger herzustellen, eine andere Waare B die andere. Der Berkehr wird fich unter diefen Umständen auf den Austausch dieser beiden Baaren gegeneinander richten muffen, und für jedes der beiden Länder drudt fich der Preis des Gutes, den es ein= tauscht, in der Menge des andern Gutes aus, das es dafür hingiebt. Das erfte Land wird die Production von B aufgeben und ftatt berfelben die von A aus= behnen, um mit beren Ergebniffen B einzutauschen, bas zweite Land wird gerade umgekehrt verfahren. In der Wirklichkeit wird allerbings diefer lebergang der Unternehmer sammt den von ihnen verwendeten Arbeitsträften und Capitalien von einer Production zur anderen nicht ohne Schwierigkeiten fein und fich beghalb nur allmälig vollziehen können. Wir durfen dies jedoch an diesem Orte, wo es uns nur um das ichliegliche Ergebnig zu thun ift, unberüchsichtigt laffen und uns jenen Uebergang ohne Weiteres als vollzogen benfen.

Der Bortheil des ersteren Landes besteht darin, B, der des zweiten darin, A auf dem Wege des Tausches wohlseiler zu beziehen, als durch unmittelbare eigne Production. Dieser Bortheil kann sich aber denkbarer Weise, wie gesagt, in sehr verschiedenem Maße auf die beiden Länder vertheilen. Sind z. B. im erstern Lande die Productionskosten von A sowol wie von B = p, im zweiten

Lande die Productionstosten von A=q, von B aber  $=rac{q}{2}$ , so wird im Ber-

kehr zwischen beiden Ländern der Preis von A, der sich ja nach dem Obigen in B ausdrückt, allerdings nicht kleiner sein dürsen als B, denn sonst hätte das erstere

Land Berlust beim Umtausch, und er wird 2B nicht übersteigen dürsen, denn sonst fände das zweite Land seine Rechnung nicht; aber zwischen diesen beiden Extremen kann die Preisgleichung jede beliebige Gestalt annehmen, z. B. 2A = 3B, 3A = 4B, 3A = 5B, 4A = 5B, 4A = 7B u. s. w., und selbst A = B oder A = 2B. Welches sind nun die Einssteife, welche derselben

eine bestimmte Form geben?

Die Antwort darauf ergiebt sich aus den in den §§. 63—66 entwickelten Grundsätzen. Danach muß das Tanschverhältniß sich in der Weise sesssen, daß ein Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot stattsludet, d. h. die vom erstern Lande gelieferte Waare A muß genau die vom zweiten Lande empfangene Waare B bezahlen und umgekehrt. Würde von A zu einem bestimmten in B auszusdrückenden Preise mehr angeboten als begehrt, so würde die Concurrenz der Berskäufer den Preis herabdrücken; würde mehr begehrt, als angeboten, die Concurrenz der Käufer ihn in die Höhe treiben, Es kommt also darauf au, in welchem Grade eine Verminderung des Preises in jedem Lande die Nachfrage nach der begehrten Waare oder, was das Nämliche ist, das Angebot der als Preisgut sür diese hinzugebenden Waare zu steigern geeignet ist. Je größer diese eventuelle Steigerung in dem einen Lande im Vergleich zu dem andern ist, in desto gerinsgerem Verhältnisse wird ihm der Vortheil des Tauschverkehrs zu Gute kommen.

In biefer Beziehung läßt fich eine doppelte Möglichkeit unterscheiben. Es

wächst nämlich entweder

1) in jedem Lande die Nachfrage nach dem einzutauschenden Gute in demfelben Berhältniffe, als sich der Preis besselben mindert, oder

2) sie wächst in einem der beiden Länder oder auch in beiden in einem

abweichenden, fei es ftarferen, fei es fdmacheren Berhältniffe.

Salten wir uns zunächst an die erste Unnahme. Diefelbe befagt nichts Anderes, als daß iedes Land auch für jede größere Menge des ihm nun taufch= weise zu liefernden Gutes doch nur immer den bisherigen Gefammtaufwand gu machen entschloffen ift. Es bietet mithin von bem nun feinerfeits in ben Bertehr zu bringenden Gute immer nur fo viel an, als es mit demjenigen Mage von Broductionsmitteln, die es bisher auf die Berftellung jenes ersten Gutes verwandte, herzustellen im Stande ift. Indem beide Länder auf diese Beife ver= fahren, find die Gutermengen, welche fid jum Taufde gegenüber ftehen, und mit ihnen das Taufchverhältniß der beiden Büter gegen einander bestimmt. Waren in dem erften Lande, wie oben angenommen wurde, die Productionstoften von A und B einauder gleich, im zweiten Lande die von B nur halb fo groß, wie die von A, und wurden in dem ersten Lande bisher mB, in dem zweiten Lande nA vergehrt, fo werden nun mA gegen 2nB ober, wenn wie auch für das Berhält= nif, in welchem in jedem Lande die neue Production ergiebiger ift, als die alte, einen allgemeinen Ausbruck einsetzen und daffelbe für das erste Land mit s, für das zweite Land mit t bezeichnen: ms A gegen nt B angeboten werden, und das Tauschverhältniß von A zu B stellt sich folglich wie ms : nt. Offenbar sind es also zwei Momente, durch welche dasselbe bestimmt wird, nämlich einestheils durch das Berhältniß der Rosten der beiden Productionen in jedem Lande, an= berntheils durch das Berhältniß zwischen ben von jedem Lande bisher verbrauchten Mengen des nun taufdweise zu beziehenden Artitels. Judeffen ift ein Unterschied in den Grengen ihrer Birtfamiteit bemertbar. Auf Grund des ersteren Momentes fann freilich ber Bortheil bes Bertehrs ausschließlich bem einen Theile zufallen,

ber andere aber fann durch daffelbe wenigstens nicht in Nachtheil gerathen. Der Bertehr ift also bei demfelben immer möglich, und feine Wirtsamkeit ift baher unbefdränft. Denn wenn gleich ein Land auf eine Beränderung feiner Produc= tion, die ihm feinen Bortheil bringt, fich nicht einlaffen wurde, fobald diefes Er= gebniß sich unmittelbar mit der Beränderung herausstellte, so kann es doch badurch zu derfelben bewogen werden, daß es, so lange diese sich vollzieht, einen Bortheil hat. In dem gewählten Beispiele wurde, wenn wir m und n als gleich annehmen, wie wir dies thun muffen, um die Einwirtung von s und t auf den Preis isolirt zu betrachten, das zweite Land allerdings schließlich nicht beffer daran sein wie vor dem Berkehre. Die Ersten seiner Producenten von A jedoch die zur Broduction von B übergiengen, um damit A vom ersten Lande einzutauschen, wür= den einen Gewinn machen fonnen. Dies wurde zur Ginleitung des Berkehres führen. Das gegebene Beispiel wurde Andere nachziehen, und diese Bewegung wurde nicht eher aufhören, als bis mit dem Wechsel der Production fein Bortheil mehr zu erzielen wäre, in unserem Falle also bis alle Producenten von A zur Production von B übergegangen wären. Allsbann freilich fönnte das Land ebenfo gut wieder zur Eigenproduction von A zurücklehren, allein abgesehen da= von, daß in der Praxis eine folche abermalige Beränderung mancherlei Anftande zu überwinden haben würde, wofür hier fein außerordentlicher Gewinn als Ent= idjadigung in Aussicht ftunde, daß alfo ichon aus diefem Grunde der neugewordene Buftand als bestehender sein Recht behaupten murde, murde ein foldes Burudgehen auf das Alte nur durch einen genieinschaftlich gefagten und fortdauernd fest= gehaltenen Befchluß aller Producenten möglich fein, indem ohne denfelben die schon durchgemachte Entwickelung sich nur wiederholen könnte. Zur Fassung eines folden Beschlusses aber, noch mehr zur Durchführung besselben ift begreiflicher Beise, da jedes ökonomische Motiv für denselben mangelt, bei sonst bestehender Freiheit der wirthschaftlichen Bewegung nicht die geringste Aussicht. Dagegen tann das zweite Moment für die Bestimmung des Tauschverhalt=

nisses der beiden Güter nicht unbegrenzt wirksam werden, denn es zeigt sich alsbald, daß, sowie das Verhältniß der gegenseitig angebotenen Quantitäten über eine gewisse Grenze hinaus von einander abweicht, der Umsatz für den einen Theil in einen positiven Verlust umschlagen müßte, zu dem er sich nicht hergeben wird, daß also dann der Verkehr auf Grundlage des durch jenes Moment bestimmten Tauschverhältnisses nicht sortbestehen kann. Mit Zugrundelegung der oben gewählten Vuchstaben läßt sich das auch so ansdrücken, daß jenes Moment seinen Sinsluß nur so lange zu behaupten vermag, als  $\frac{nt}{m}$  oder  $\frac{ms}{n}$  nicht kleiner sind als 1. Ist nämlich das Verhältniß, in welchem die neue Production ergiediger ist als die alte, im ersten Lande = s, d. h. vermag man mit demselben Aufwande B und sA herzustellen, so wird das betreffende Land vom Verkehr natürslich fordern, daß dieser ihm für sA mindestens B oder für A mindestens  $\frac{1}{s}$  B liesere. Nun erhält aber nach dem Obigen, insoweit das hier in Frage stehende Moment gilt, das erste Land für msA ntB oder für A  $\frac{nt}{ms}$  Die Fordes

rung ist daher, daß nt B mindestens ebenso groß sei als 1 B oder nt ebenso

groß als 1. Berhalten fich z. B. die Productionskoften der beiden Artikel in den beiden Ländern in der eben angenommenen Weise, so wird das erste Land A nicht billiger hergeben als für B, das zweite Land B nicht billiger als für 1/2 A. Betrüge nun aber gegenüber einer bisherigen Consumtion von 10,000 B im ersten Lande die bisherige Consumtion von A im zweiten Lande nur 4,000, so würde das erste Land für A nur 8/10 B, betrüge dagegen die letztere Consumtion 12,000 A, so wurde das zweite Land für B nur 10/24 A erhalten, wenn jenes Moment noch maggebend für das Tauschverhältnig ware. Die Unmöglichkeit der Folge folieft aber die unbedingte Wirtsamkeit ber Ursache aus. — Allein noch mehr. Das eine Gut wird zur Bezahlung des andern gewählt, weil es wegen der größeren relativen Roftspieligkeit im andern Lande dort einen vorzugsweise hohen Breis zu erzielen geeignet icheint. Allein eine verhältnigmäßig geringe Nachfrage nach bemfelben tann biefen Borgug wieder ausgleichen und es vortheilhafter machen, irgend ein anderes Gut in Bezahlung anzubieten, wodurch die Wirksamfeit jenes Momentes noch weiter beeinträchtigt werden nuß. Angenommen gur Erlänterung unter Beibehaltung ber für bas Berhältniß ber Productionstoften in beiden Ländern gemachten Voranssetzungen, die bisherige Consumtion von B im ersten Lande sei 10,000, die von A im zweiten Lande sei 8,000 gewesen, so würde nach dem Obigen, das Tauschverhältniß ms oder 10.1 A gegen nt oder 8 . 2 B alfo 10 A gegen 16 B fein. Dabei hatte keines ber beiden gander Schaden, beide vielmehr Bortheil, und diefes Berhältniß ftunde fonach mit der foeben erörterten Borbedingung des Berkehrs nicht im Widerspruch. Allein wür= ben sich die Broducenten des einen und des andern Landes bei diesem Vortheil beruhigen? Offenbar nur wenn fie nicht hoffen können, durch Anbieten eines anbern Taufchautes als des gewählten ihren Bortheil noch weiter zu fteigern. Run kennen wir bis jett nur das Berhältniß der Productionskoften von A zu benen von B in beiden Ländern und die relative Gleichheit der Productionstoften aller übrigen Güter für beide Länder, die ja die erfte Boransfetzung bildete, von der wir ausgingen. Das Berhältnig ber Productionskoften von A, bezüglich B, zu benen aller übrigen Gutern aber ift noch unbestimmt gelaffen, und gerade diefes ift es, worauf ce für jene zulett erwähnte hoffnung antommt. Alle übrigen Büter stehen in einem gewissen, da wir sie uns vorläufig, wie oben bemerkt, als beliebig vermehrbar denten, ihren Productionstoften entsprechenden Werthverhalt= nihe unter einander, und zwar ift diefes Berhältniß gemäß der Annahme in beiben Ländern das gleiche. Wir fonnen daher eines diefer Guter als Reprafen= tanten aller übrigen auswählen. Bezeichnen wir es mit C, und nehmen wir an, feine Berftellungstoften und folglich auch fein Werth feien im erften Lande gleich benen von A. Ist der Werth von C 3. B. gleich 2/3 D, 7/6 E, 7/4 F, 2 G u. s. w., so ist mithin auch der Werth von A der gleiche, und ebenso vor dem Verkehre mit dem zweiten Lande der Werth von B, da diefer wiederum dem von A gleich ift. Bom zweiten Lande nun ift uns zwar bekannt, daß C, D, E, F u. f. w. in demfelben Werthverhältnisse gegen einander stehen, wie in dem ersten, und wir wiffen ferner, daß, vor dem Berkehr mit diesem letteren A so viel werth war wie 2B. Was jedoch noch unbestimmt ift, das ift das Werthverhältnig von A und folglich auch von B zu C und den übrigen Gütern. A kann im zweiten Lande zu C in bemfelben Werthverhaltniffe fteben, wie im ersten Lande, aber ebenfo gut auch in einem abweichenden. Es kann gleich viel, es kann aber auch mehr ober weniger werth fein, als C.

Rehmen wir zuerst an, es sei gleichviel werth, so ist B = 1/2 C. d. h. die bisherigen Producenten von A im zweiten Lande haben die Bahl, ftatt 8,000 A entweder 16,000 B oder 8,000 C anzubieten. Für 16,000 B murden fie nach dem Dbigen 10,000 A erhalten, für 8,000 C aber nur höchstens 8,000 A, sie haben also feine Ursade, statt ber Production von B die von C gu wählen. Anders dagegen verhalt es sich mit den bisherigen Producenten von B im ersten Lande. Diese erhalten freilich, wenn sie statt der 10,000 B, die fie bisher producirten, 10,000 A anbieten, für diese 16,000 B; aber mürden fie nicht noch mehr erhalten können, wenn sie statt A lieber C anboten. Bier muß man fich erinnern, daß C nur ber Reprafentant aller übrigen Buter ift. Wir fonnten daher auch fagen: wenn sie statt A lieber C ober irgend welche andere Guter anboten? Der Werth diefer Guter ift ja im Bergleich gu B im zweiten durchgängig noch einmal so hoch, als im ersten Lande. Die bisherigen Producenten derfelben im zweiten Lande würden daher immer noch geminnen, wenn fie nur etwas weniger als 20,000 B, die sie ja mit benfelben Opfern berftellen tonnen, und wenigstens nicht verlieren, wenn fie fogar volle 20,000 B bafür gablten. Offenbar muffen aber für die Regulirung des Taufchverhältniffes von C und den übrigen Gutern, nach benen die Nachfrage ebenfalls proportional der Berninderung des Preifes fteigen foll, zu B eben Diefelben Momente mirkfam fein, wie für diejenige des Taufcwerhaltniffes zwischen A und B; insbesondere wird es daher barauf antommen, in welchem Berhaltniffe die bisherige Confumtion von C und den übrigen Gutern im zweiten zur bisherigen Confumtion von B im ersten Lande fteht. Sobald der für die erstere gemachte relative Auswand doppelt jo groß oder noch größer ift, wie der für die lettere gemachte, wird der gange Bortheil Diefes Berfehrs bent erften Lande gufallen muffen, b. h. C wird fich gegen 2 B vertaufden, und die übrigen Guter nach Berhaltnif, da fonft, fo lange ber Preis von C und ben übrigen Gutern noch niedriger ware, die bei ber Production berfelben verbliebenen Producenten des zweiten Landes gegenüber den gur Production von B übergegangenen fich im Nachtheil befanden und diefe letstere baburd, daß fie ebenfalls zu ihr übergingen, zu heben bemuht fein murben. Undererseits fann auch der Breis von C nicht höher geben als 2B und der der übrigen Guter nach Berhaltnig, indem andernfalls bas zweite Land zur Gigenproduction berselben gurudfehren murbe. Bedenkt man, daß es sich auf der einen Seite um die Confumtion eines einzigen Gutes, auf der andern um die einer gangen Reihe von Gutern handelt, fo muß biefer Fall von vornherein als ber bei weitem wahrscheinlichere erscheinen. Kann aber das erste Land für C 2B erhalten, jo wird es für A, das ihm ebenjo viel fostet, nicht mit weniger fürlieb nehmen, sondern dieses nur dann produciren, wenn es chenfalls 2 B bafür erhalt. Auf diese Bohe wird also auch der Preis von A steigen. Das erfte Land wird feinen vollen Bedarf an B gu bem Preife, ber ben geringeren Productionstoften Dieses Artifels im andern Lande entspricht, von diesem beziehen. Für letteres ift ce unter folden Berhaltniffen gleichgültig, welche feiner Broducenten gur Berftellung von B übergehen und ob es sich dieses mit A, C oder irgend einem andern Bute bezahlen läßt, dies wird vielmehr lediglich bavon abhängen, welche Claffe der Producenten bei dem öfonomischen Umschwunge vorangegangen ift, also von Ursachen, die hier nicht weiter zu verfolgen sind.

Es bleibt zunächst noch die Möglichkeit zu betrachten übrig, daß der bisherige relative Aufwand für C und die übrigen Güter im zweiten Lande geringer

fei als ber für B im ersten Lande. Die Unwahrscheinlichkeit besselben vermindert sich übrigens, wenn man an die Möglichkeit dentt, daß B gleichwie C eine Mehrzahl verichiedener Guter reprafentirt, b. h. daß nicht blog ein, fondern eine gange Reihe von Artikeln im zweiten Lande relativ wohlfeiler find, wie im erften. Unter biefer Boraussetzung wird beim Angebot seitens des ersten Sandes von C gegen B ber Bortheil bes Bertehrs nicht ausschlieflich biesem Lande zufallen tonnen, sondern sich vielmehr auf beibe Länder in der Beife vertheilen, wie fie fich aus dem Taufchverhältnisse nach der Formel ms C = nt B ergiebt. Es fei 3. B. der bis= herige Consum von C im zweiten Lande, also t = 9,000, so erhalt man ein Taufchverhältniß 10,000 C gegen 18,000 B. Auch gegen A wird sich nach ber obigen Ausführung alsbann B im Berhältniß von 18: 10 umtaufchen. Das erfte Land erhalt nach wie bor feinen gangen Bedarf an B von dem zweiten, aber gu einem Breife, welcher ber geringeren Nachfrage bes zweiten Landes nach C ent= ipricht. Ware diefe Nachfrage ftatt 9,000 nur 8,000, fo murbe bas obige Tauschverhältniß nur 16 : 10 fein, und dabei konnte das Angebot von C nur gerade noch mit dem von A concurriren; ware sie noch geringer, so mußten die Broducenten des ersten Landes darauf verzichten, C anzubieten, um bei dem Angebote von A und der mittelft deffelben gu erzielenden Breisverminderung von B sich bescheiden. Allgemein läßt sich das so ausdrücken: bei der Möglichkeit bes Angebots verschiedener Guter ergiebt fich bas Taufchverhalt= nif nach demjenigen Gute, nach welchem in dem andern Lande die relativ ftartite Rachfrage besteht, auf Grund der obigen Formel. -Für das zweite Land ist es auch hier gleichgültig, ob es sich mit C oder A begahlen läft, und es greifen baher die über biefen Bunct oben gemachten Bemerfungen hier ebenfalls Plat. Seine Consumtion von A, C und den übrigen Bütern erweitert fich proportional den verminderten Preisen, die es für dieselben zu zahlen hat.

Nach diesen Auseinandersetzungen läft sich die Betrachtung der andern oben aufgestellten Möglichfeit, daß nämlich das Werthverhaltnig von A : C im zweiten Lande nicht daffelbe, sondern ein anderes fei, wie im erften Lande, mit wenigen Saben erledigen. Es zeigt fich nämlich, bag, wenn in bemjenigen Lande, welches für den einzufauschenden Artikel bisher den geringeren relativen Aufwand machte, das ihm angebotene Gut im Vergleich zu C weniger werth ist, als in dem Lande, beffen entsprechender Aufwand ein größerer mar, für biefes bie Beranlaffung bem Berkehr C angubieten, fich entsprechend erweitert, im entgegengesetzten Falle ba= gegen sich entsprechend beschränkt. Ungenommen in unserem Beispiel habe im zweiten Lande A einen Werth nicht von C, sondern nur von 7/8 C gehabt, B mithin von 7/16, so murde vorausgesett, daß der bisherige Confum von C groß genug ware, um bei einem Gintausch biefes Artitels gegen B ben Bortheil bes betreffenden Berkehrs ausschlieflich auf Die Seite Des ersten Landes fallen gu lassen, dieses nicht wie früher für 8 C, sondern schon für 7 C 16 B erhalten fönnen. Das Tauschverhältniß von A zu B fann jedoch nicht unter 8: 16 her= abgehen, da dies das Berhältnig ber Productionstoften beider Artifel im zweiten Lande ift. Die Folge bavon fann nur die fein, daß bas erfte Land bem zweiten die Production von A überläßt und sich barauf beschränkt, ihm C angubieten, ja das Berhältniß wird sich umkehren und das zweite Land nun nicht blog B, sonbern auch A gegen C anbieten. Machen wir aber nun die gegentheilige Boraus= setzung, daß ber Werth von A im Bergleich ju C im zweiten Lande größer fei

als im ersten, sagen wir z. B. A sei im zweiten Lande  $1^{1/2}$  C werth, B folglich 3/4 C. Hier würde das erste Land, wenn es C anböte, im günstigsten Falle dasür nur 4/3 B erhalten und deshalb bei dem Angebot von A bleiben, das ihm zu produciren nicht mehr kostet, als C und für das es 8/5 B erhalten kann. Man sieht, mit dem angebotenen Gute wechselt in unserer Formel ms: nt nun nicht mehr bloß der Betrag von n, sondern auch der von t. Das erste Land hat nach dem letzten Beispiele die Wahl, entweder mit ms, d. h.  $10,000 \cdot 1$  A nt d. h.  $8,000 \cdot 2 = 16,000$  B oder mit ms C, die ihm ebensoiel kosten wie ms A,  $n_1$  t<sub>1</sub>, d. h.  $10,000 \cdot 3/4 = 13,333 \frac{1}{3}$  B einzutauschen. Natürlich wählt es immer denjenigen Artikel, welcher ihm den meisten Bortheil verspricht, es kommt also, wenn mehrere Artikel für das Angebot in Frage kommen, darauf an, ob die geringere Nachfrage des andern Landes nach dem einen Artikel ihrer Wirkung auf das Tauschverhältniß wegen der geringeren Kosten, mit denen es den andern Artikel selbst produciren kann, nicht doch ungebrochen äußert.

Hier nun wird noch eine Zwischenbenerkung nöthig. Die Größen sund t, die hiernach auf das Tauschverhältniß von bestimmendem Einslusse sind, bezeichnen nach dem Obigen das Berhältniß der Productionskosten des von jedem Lande auszutauschenden Gutes gegen dritte Güter, deren relative Productionskosten in beiden Ländern die gleichen sind. Ossendar aber kann man nun diese dritten Güter ebenso gut ganz außer Betracht lassen und die auszutauschenden Güter unmittels dar nach ihren Productionskosten mit einander vergleichen. Danach wäre es also doch das Verhältniß der Productionskosten, welches das Tauschverhältniß wesentlich mitbestimmte? Allerdings, aber wohlgemerkt nicht der absoluten, sondern der relas

tiven Productionsfoften.

Das Verhältniß von s zu t ist in unserm Beispiel wie 1: 2, zu t, wie 1: \(^4/3\). Dies bezeichnet aber nur die relativen, nicht die absoluten Productionskosten. Das Verhältniß dieser kann ein ganz anderes sein. Stellt man sich z. B. vor, die Productionskosten bestünden ausschließlich in Arbeit, so läßt es sich sehr wohl denken, daß die Arbeit in dem ersten Lande von anderer Productivität ist als im zweiten Lande. Wäre sie z. B. noch einmal so productiv und bezeichnete seinen Tag Arbeit, so würde t dann nicht 2, sondern 2. 2 Tage Arbeit bezeichnen.

Kehren wir jetzt zu der unterbrochenen Betrachtung zurück nnd modificiren wir unser Beispiel in einer Weise, die es dem ersten Lande vortheilhafter erscheinen läßt, für sein Angebot C zu wählen. Dies würde z. B. der Fall sein, wenn das Berhältniß der Productionskosten von C und B im zweiten Lande wie 5:3 wäre, denn dann würde das erste Land für je 40 B anstatt 25 A, nur 24 C zu zahlen brauchen. A zu liefern wird es nur dann sich bewogen sinden, wenn es ebensoviel als für C dassür erhält. Der Preis von A muß deßhald ebensalls auf 3/3 B steigen. Für das zweite Land aber ist es, anders als in den bisher betrachteten Fällen, nicht gleichgültig, ob es zu diesem Preise C oder B eintauscht. Denn während es beim Eintausch von C gegenüber dem Ausswade, den es sür dessen Wüssend es beim Eintausch, von C gegenüber dem Auswade, den es sür dessen Sieh dasselben Auswade mehr, als es sich unmittelbar selbst verschaffen könnte, und zwar im Berhältniß von 5: 6. Es wird dasser zunächst von dem ersten Lande A begehren und erst, wenn sein Bedarf an diesem besriedigt ist, auch C in Zahlung annehmen. Der Berkehr würde sich dann in solgender Weise gestalten.

Die Nachfrage bes ersten Landes nach B steigt proportional der Preisminderung also von 10,000 auf 16,6662/3. Diese würde es zuvörderst mit A becken, wonach die Nachfrage im zweiten Lande im Berhältniß von 5:6 steigen würde, es lieferte mithin 9,600 A, wofür es 16,000 B erhielte, und um den Rest seines Bedars an letzterem Artikel zu befriedigen 400 C für 6662/3 B.

2118 das Ergebniß diefer Betrachtungen laffen fich nun folgende allgemeine Cape aufstellen: Wenn von zwei Landern in dem einen gemiffe Brooucte relativ toft= spieliger herzustellen find als in dem andern, jo sucht das betreffende Land sich diefel= ben von dem andern durch Eintausch zu verschaffen und wählt als Zahlung vorzugs= weise die in dem andern Land relativ koftbaren Artikel. Indem das lettere ebenso verfährt, begegnet sich bas Streben beiber Lander barin, die einem jeden relativ kostbareren Artikel gegen die dem andern relativ kostbareren einzutauschen. Diese Artikel sind es also, welche zunächst zum Umtausch gelangen, und zwar im AUgemeinen um fo ficherer, je mehr ihre relativen Productionstoften von einem Lande gum andern differiren. Das Taufdverhältnig ftrebt fich folieflich in ber Beife zu reguliren, dag jeder Artitel entsprechend dem Berhältnif feines Werthes im Erzeugungslande gegenüber benjenigen Artifeln, beren relative Roftbarfeit in beiben ganbern bie gleiche ift, honorirt wird. (Betragen 3. B. die Koften eines hinzugebenden Artikels n Tage Arbeit, und ist die Productivität des betreffenden Landes p mal größer als die des andern, so wird das lettere diefe Artifel mit Baaren beahlen muffen, die ihm feinerseits np Tage Arbeit koften.) Bei diesem Tausch= verhältnisse fann es geschehen, daß ein Land die Guter, welche es einzutauschen begehrt, nicht vollständig mit folden Gütern bezahlen kann, die im andern Lande relativ toftbarer find. In biefem Falle erfolgt bann bie Ausgleichung burch bas Angebot folder Guter, beren Productionstoften in beiden Landern relativ Die gleichen sind.

Noch bleibt indessen eine Schwierigkeit. Hinterher freisich, nachdem die in Frage stehende ökonomische Bewegung sich vollzogen hat, ist dieses Berhältniß der Productivität beider Länder zu einander wenigstens dann, wenn gewisse Productionen in beiden Ländern zu bestehen sortsahren, in dem Betrage der Opfer, welche die Herstellung der nämlichen durch diese gelieserten Erzeugnisse in dem einen und in dem andern Lande verlangt, erkennbar. Wenn das aufgestellte Geset aber zu Bestimmung der Werthresationen in einem Verkehr verwandt werden soll, welcher sich erst zu bilden hat, so müßte das Verhältniß der Productivität der betheisigten Länder bereits vorher sich erkennen sassen. Hießin aber sehlt es, weil die Werthresation der einzelnen Güter zu einander in den verschiedenen Ländern

eine verschiedene ift, an einem unmittelbar brauchbaren Dafftabe.

Die Lösung wird sich am besten abermals aus der Betrachtung eines Beispiels ergeben. Wir behalten die Voranssetzungen, daß die Güter, um die es sich handelt, besiehig vermehr und verminderbar seien, und daß die Nachfrage nach ihnen proportional einer etwaigen Preisminderung steigen werde, sowie die Nichtberücksichtigung der Transportkosten bei und nehmen an, die Production seiner Länder beschränke sich auf 3 Arten von Gütern, A, B und C. In dem einen Lande verhalten sich die Productionskosten dieser Artikel wie 2: 3: 4, in dem andern Lande wie 4: 2: 3. Das erste Land habe bisher 1,000 A, 800 B, 600 C, das zweite Land 500 A, 750 B, 600 C producirt und verbraucht. Jetzt kommen beide Länder in Berbindung mit einander. Wie wird sich ihre

Production, wie das Taufchverhaltnig der Guter zu einander ftellen? Der Bertehr fann überhaupt nur auf der Grundlage fich vollziehen, daß das eine Land eine bestimmte Urt der Broduction aufgiebt, die betreffenden Broductivfrafte einer andern Broduction zuwendet und mit beren Erzeugniffen fich die Producte, beren Erzengung es felbst aufgegeben hat, vom andern Lande zu verschaffen sucht, mas bort zu einer Ausdehnung berjenigen Production, welche den begehrten Artifel liefert, führen muß, junadift auf Roften berjenigen, welche ben angebotenen liefert. Es handelt fich alfo in allen Fallen darum, benjenigen Artifel, beffen Erzeugung man aufgegeben hat, mittelft eines an seiner Stelle erzengten burch Tausch zu erhalten. Für jedes Land sind bennach überhaupt 6 Möglichkeiten benkbar; es fann die Production von A mit der von B oder der von C, die von B mit der von A ober der von C, die von C mit der von A oder der von B vertauschen. Bedoch ift die Salfte diefer Möglichkeiten von vorn herein dadurch ausgeschloffen, daß felbst im gunftigsten Galle, d. h. wenn der Tauschwerth des angebotenen Artifels auf bem auswärtigen Martte burch eben biefes Angebot burchaus nicht gedrudt murde, bennoch bas Dag bes zu erlangenden Gegengutes geringer fein würde, als man mit dem nämlichen Aufwande baheim felbst herstellen konnte. Es zeigt fich das für unfer Beispiel in folgender Uebersicht:

Das erfte Land fonnte produciren:

Für das erste Land würde sonach nur eine Bertauschung der Production von B mit der von A oder der von C oder der Production von C mit der von A in Frage kommen. Für das zweite Land würden die Ergebnisse gerade umgestehrte sein, und es kann sich daher sür dasselbe nur um eine Bertauschung der Production von A mit der von B oder der von C oder der Production von C mit der von B handeln.

Die Urt und Beise, wie fich ber Proces ber Bertauschung ber Production vollzieht, ift an fich gleichgültig. Bur Berdeutlichung find indeffen vielleicht folgende Bemerkungen nicht überflüffig. In der Regel werden die Producenten ber verschiedenen Guter in einem Lande gegenseitig Sennden von einander fein. Bewiffe Broducenten werden nun die Bemerkung madjen, daß fie mit dem Artifel, den fie erzeugen, den Artitel, den fie bedürfen, im anderen Lande billiger ein= taufchen können als babeim und daber für den betreffenden Taufch den auswär= tigen Markt vorziehen. Nehmen wir an, es feien die Producenten von A im ersten Lande, welche fur den Gintausch ihres Bedarfs an B biefe Initiative ergreifen. Die Folge ift für das erfte Land eine Berminderung der Nachfrage nach B oder was daffelbe ift, des Angebots an A, umgefehrt für das zweite Land eine Bermehrung ber Nachfrage nach B und bes Angebots von A. Dort wird der relative Werth von B, hier der von A finfen muffen. Die Producenten von B dort und die von A hier werden, da sie nun im inländischen Austausch nicht einmal jo viel von dem andern But erhalten, als fie fich jelbst herstellen fonnten, ihren Bedarf von A, bezüglich B lieber felbst produciren. Aber auch

insofern fie B, bezüglich A bedürfen, werden fie vorziehen, lieber das Wegengut zu produciren und mit diesem das ursprünglich selbst producirte Gut im Ausland einzutauschen, so lange fie bei dieser Operation noch einen Gewinn machen. Auf diese Weise wird nach den früheren Auseinandersetzungen die eine Production ausschlieflich dem einen Lande zufallen; die andere fann, je nachdem die Angebots= perhältniffe liegen, entweder ausschließlich auf das andere Land übergeben oder auch nur theilweise, so daß sie, wenn auch in dem einen Lande in stärkerem, in dem andern in geringerem Umfange, in beiden Ländern fortbetrieben wird. Jedenfalls wird der Berkehr bis zu dem Puncte fich ausdehnen muffen, wo die Werthrelation der beiden Guter in beiden Landern die nämliche geworden ift. In unferem Beispiel wurde die gange Production von A auf das erste, die gange Production von B auf das zweite Land übergehen, weil erst alsdann die Gleichheit ber Werthrelation fich herzustellen vermag. Jedes Land bringt aber, da es feine frühere Confumtion des betreffenden Artikels, deffen Roftenfatz für es felbst fich ja nicht verändert hat, beibehält, nur den lleberschuß, den es in Folge der Mufgabe der andern Production herzustellen vermag, auf den internationalen Markt. So ist denn das Ergebnig das oben bezeichnete, daß man die eine Production aufgiebt, um die Erzeugniffe derfelben mit benen der an ihre Stelle getretenen einzutauschen.

In unserem Falle würde das erste Land anstatt 800 B 1,200 A, und das zweite austatt 500 A 1,000 B erzeugen, und diese Producte würden sich gegen einander umtauschen. Das Tauschverhältniß wäre also 6 A gegen 5 B, und dabei könnte, wie man sieht, weder die Production von B im ersten Lande forts bestehen, noch die von A im zweiten Lande, da jenes mit dem Auswahe wie für 6 A nur 4 B, dieses mit dem Auswahe wie für 5 B nur 2 ½ A erzeugen könnte. Das erste Land würde bei diesem Verkehr 200 B, das zweite 700 A

profitiren.

Nun aber muffen wir das britte Gut C in Betracht ziehen. Die Werth= relation ware jest folgende:

A B C im ersten Lande 2 :  $2^{2}/_{5}$  : 4, im zweiten Lande  $1^{2}/_{3}$  : 2 : 3,

ober, wenn wir die Gleichung für das zweite Land so verändern, daß die beiden ersten Glieder denen der ersten Gleichung gleich werden

 $2:2^{2}/_{5}:3^{3}/_{5}$ .

C ist also im zweiten Lande relativ wohlseiler als im ersteren. Dies muß zur Folge haben, daß beide Länder ihren Bedarf an C im zweiten Lande zu bestriedigen suchen. Im ersten Lande werden die Producenten von C sich lieber auf die Production von A verlegen, um damit C einzutauschen; im zweiten Lande dagegen werden die Producenten von B, sobald der Preis von C in Folge der vermehrten Nachstrage zu steigen anfängt, da sie dasselbe mit demjenigen Auswand produciren können, welcher der bisherigen Werthresation von B: C entspricht, zur Production des letzteren übergehen, die Verminderung des Angedots von B bessen Wieder entsprechend gesteigert hat. Mit andern Worten: die Werthresation von B: C kann sich nicht verändern, sondern nur die beider zu A. Diese aber wird sich schließlich auf dem Puncte sessssen müssen, dei welchem Nachstrage und Angebot ins Gleichgewicht treten.

Um diesen Bunct zu finden, muffen wir uns erinnern, daß nach der ge=

machten Boransfetung die Nachfrage immer proportional der Breisminderung fteigen, bezüglich der Preiserhöhung finten foll. Die Confumtion des erften Landes von B und C war bei einer Werthrelation dieser Artikel von 3: 4 800 B und 600 C. Burde der Preis von B auf 4 1/2 steigen, fo murde deffen Consumtion fich im Berhaltnig von 9 : 8 mindern, alfo auf 533 1/3 herabgeben. Das Berhältniß der consumirten Menge beider Guter ist jett wie 3 : 2, und dieses Berhältniß muß das nämliche bleiben, wie sich auch die Broductionstoften beider Artifel verandern, wenn fie nur in dem jetigen Berhaltnif bleiben. Diefes Berhältniß der Productionskosten ist 3: 4 1/2 oder 2:3. Das war aber, wie wir oben faben, das Preisverhältnig, nach welchen B und C im zweiten Sande angeboten werden fonnen. Für die A, welche das erfte Land an der Stelle von B und C producirt, wird es also, da ihm B und C von dem zweiten in dieser Werthrelation angeboten werden, immer gleichzeitig 3 B und 2 C begehren, und da die Preise sich gerade umgetehrt verhalten, wird es seinen Aufwand auf beide Artitel gleich vertheilen, und das zweite Land wird für beide Artitel gleich viel einnehmen.

Nun kann das erste Land produciren statt 800 B 1,200 A und statt 600 C 1,200 A, zusammen also 2,400 A, von denen es 1,200 für B, 1,200 für C auszugeben bereit ist. Tas zweite Land würde die Productivmittel, die es bisher sür A auswandte, zu gleichen Theilen auf die Production von B und C vertheilen. Es würde daher statt 250 A 500 B und statt ebensalls 250 A

333 1/3 C anzubieten haben.

Auf diefer Grundlage fann aber fein Taufch zu Stande tommen, da das erfte Land einen positiven Berluft dabei haben murde. Diefes wird vielmehr für 500 B nur 750 A und für 333 1/3 C nur 666 2/3 A zu geben bereit sein. Dabei hatte das erfte Land fein Intereffe am Berfehr mehr, da es die eingetaufchten Producte fo thener bezahlte, als wenn es fie felbst producirte. Wohl aber wurde, wie das eben nachgewiesen worden ift, das zweite Land in feinem Interesse den Bertehr noch anfrecht erhalten. Inzwischen hat fich jedoch das Preisverhaltniß von B und C verschoben. Die Producenten des zweiten Sandes erhalten für 500 B 750 A, für 333 1/3 C aber, die ihm eben jo viel kosten, nur 6662/3 A. Die Producenten von C werden beghalb zur Production von B übergehen, bis sich das Gleichgewicht der Preisverhültnisse wieder hergestellt hat. Durch diesen lebergang fann der Preis von C nicht fteigen, da er bereits bas mögliche Maximum erreicht hat; nur der Preis von B fann durch denfelben finken. Es fommt also darauf an, bei welchent Angebot von B dessen Preis von 1 1/2 A auf 1 1/3 A herabgebrückt wird. Da um gegen B eingetauscht zu werden 1,200 A disponibel find, fo wurde dies eintreten, wenn 900 B angeboten wurden. Cobald dies der Fall ift, wird der llebergang von der Production von C zu der von B aufhören. Es bleiben demnach 662/3 C für den Berkehr disponibel. Das Tauschverhältniß ist nun in beiden Ländern zwischen A und C, wie 4 : 2, zwi= ichen B und C wie 3 : 2 und die Werthrelation stellt fich also folgendermaßen:

A B C 
$$2^{2/3}$$
 4

Production und Vertehr aber gewinnen folgende Geftalt:

Tas erste Land producirt für sich 1,000 A, — B, 533 1/3 C, für den Berkehr 1,333 1/3 A.

Zusaumen 2,333 1/3 A, - B, 533 1/3 C.

Der Gewinn des ersten Landes besteht in 100 B, der des zweiten Landes in 833 1/3 A, was nach der jetzigen Werthresation ein Verhältniß von 4: 25

ergiebt:

Es ist leicht einzusehen, daß wenn die Initiative zur Bertauschung der Productionen von einer andern Seite ausgeht, als wir hier angenommen haben, allerdings die Stadien der Beränderung sich in verschiedener Beise gestalten wersden, daß aber das Endergebniß immer das nämliche bleiben wird. — Fassen wir dassielbe näher in's Auge, so ergiebt sich, daß es mit demjenigen Resultate überseinstimmt, welches wir gesunden haben würden, wenn wir C als Maßstad der relativen Productivität der beiden Länder betrachtet, d. h. als ein Gut, dessen Productionskosten in beiden Ländern relativ die gleichen wären, angenommen und darauf das oben ausgestellte Gesetz angewendet hätten. Setzen wir nämlich C in beiden Ländern = 1, so wäre ursprünglich die Berthrelation

Nach dem obigen Gesetze würde jedes Land das relativ billigere Gut zu Markte bringen und zwar zu einem Werthe gegenüber dem gemeinsamen Maßstabe, der dem Verhältnisse der Productionskosten beider Artisel entspräche. Die neue Werthrelation würde sich denmach stellen müssen auf

Diese Relation ist aber identisch mit derzenigen, welche wir in der That gesunden haben 2,  $2^2/3$ , 4. Insoweit els der Werth des zum Tausch angebotenen relativ billigen Gutes zu Bezahlung des nachgestagten relativ theurern nicht ansreichte, würde nach der früheren Auseinandersetzung das gleichviel kostende Gut zu Hüseinandersetzung das gleichviel kostende Gut zu Hüseinandersetzung das gleichviel kostende Gut das Findet sich durch das Beispiel bestätigt, indem sich bei demselben ergab, das ein Theil des Bedarses des zweiten Landes an A mit C bezahlt wurde.

Dieses Zusammentressen weist auf den Weg hin, den man einzuschlagen hat, um das Problem im Allgemeinen zu lösen. Wenn nämlich in unserem Falle C sich als Maßstab der Productivität der beiden Länder heransstellt, so hat das seinen Grund offendar darin, weil es dasjenige Gut ist, dessen Productionsbedingungen relativ, mit denen der andern Güter verglichen, in beiden Ländern am wenigsten differiren. Absolut freilich, d. h. die Kosten des nämlichen Guts in beiden Ländern mit einander verglichen, fann die Kostendifferenz eines andern Gutes ebenso klein und selbst geringer sein, als die von C; es ließe sich z. B. denken, daß, auf Arbeit reducirt, die Kosten wären

im ersten Lande von 
$$A=\frac{1}{2}$$
,  $B=\frac{3}{4}$ ,  $C=1$  Tag Arbeit, "zweiten " "  $A=\frac{1}{2}$ ,  $B=\frac{1}{4}$ ,  $C=\frac{3}{8}$  " "

Allein relativ, d. h. die Productivität der Arbeit ganz allgemein aufgefaßt, ericheint es als dasjenige Out, hinsichtlich dessen das eine Land vor dem andern

verhältnifmäßig am wenigsten vorans hat \*). Dies führt auf den Berfuch, Die Breisrelation, welche fich zwifchen zwei nen in Bertehr tretenden Landern unter den übrigen angenommenen Boransfetzungen bilden wird, dadurch zu ermitteln, daß man dasjenige Gut, beffen Productionstoften auf den erften Unblid relativ am wenigsten von einander abzuweichen icheinen, als Magstab der Productivität behandelt. Es fragt fich dann nur, ob ein Mittel vorhanden ift, biefen Dafftab, wenn er ein falicher ift, als folden zu erkennen und banach bie Berechnung zu berichtigen, denn es bleibt immerhin möglich, daß nach Lage der Consumtioneverhältniffe der betreffenden Länder nicht das gewählte, fondern ein anderes Gut, basienige ift, um welches sich ber Berkehr herumbewegt, d. h. dasjenige, welches guletet und nur aushulfsweise gum internationalen Austausch kommt. Gine folge Sandhabe gur Berichtigung bietet nun aber ber Gat, daß man, um ein Gut vom Auslande zu kaufen, auf die Dauer niemals mehr Roften aufwenden wird, als man zur Berfiellung deffelben im Inlande nothig hat. Mit Buhülfenahme Diefes Cates lagt fich die Gestaltung, welche der Bertehr annehmen muß und basjenige Gut, welches ben Schwerpunct beffelben in dem oben gngedenteten Ginne bildet, alsbald erweisen. Wir erläutern das am besten burd ein abermaliges Beisviel:

Die ursprüngliche Werthrelation von 5 Gutern, aus denen die Production überhaupt bestehe, fei

A B C D E im exiten Lands 4 7 6 8 5 ... Sweiten , 5 9 3 7 4.

Hier ware D dasjenige Gut, das dem Auscheine nach sich am besten als Maßstab der Productivität zu Grunde legen ließe. Setzen wir es = 1, so ershalten wir für die obigen Relationen folgenden Ausdruck:

A B C D E im ersten Lande 1/2 7/8 3/4 1 5/8, 3 meiten " 5/7 9/7 3/7 1 47.

Nach der vorhergehenden Auseinandersetzung würden bei eingetretenem Bertehr zwischen den beiden Ländern diese Nelationen sich zu einer einzigen für beide Länder gültigen in der Weise verbinden, daß von sedem der Preisverhältnißsätze der relativ wohlseilere, also der präsuntive Aussuhrartikel — in unserem Falle A und B für das erste, C und E für das zweite Land — bestehen blieben. Die neue Werthrelation würde sich demnach stellen, wie solgt:

<sup>\*)</sup> Es ergiebt sich das daraus, daß wenn man es als Maßkab einsetzt, die Differenz der Productionskosten der übrigen Güter in beiden Ländern geringer erscheint, als wenn man eines der andern Güter als Maßkab gebraucht, dem

|         | 7.1 | uto | zatu Blian |    |    |    | 2 metens |    |    |    |        |
|---------|-----|-----|------------|----|----|----|----------|----|----|----|--------|
|         | н   | ,,  | //         | "  | ,, | ,, | D.       | ,, | "  | ,, | C 8:3, |
|         | В   | "   | "          | "  | 17 | 11 | ,,       | "  | "  | "  | A 1:3, |
|         | ,,  | ,,  | "          | ,, | "  | ,, | ,,       | "  | ,, | "  | C 8:9, |
| Dagegen | C   | ,,  | ,,         | ,, | ** | ,, | ,,       | "  | "  | // | A 3:8, |
|         | ,,  | ,,  | ,, •       | "  | ,, | ,, | ,,       | ,, | ,, | "  | B 9:8. |

Bird nach diesem Werthverhältnis der Bedarf des ersten Landes an C und E durch sein Angebot von A und B oder der des zweiten Landes an A und B durch dessenigen Angebot von C und E nicht gedeckt, so muß von Seiten dessenigen Landes, welches in dieser Lage ist, die nächst wohlseilere Production, hier also D zu Hise genommen werden, und es kann auf diese Weise geschehen, daß dieselbe ansschließlich dem einen Lande zufällt. Ja es kann kommen, daß das betreffende Land, wenn auch diese nicht genügt, auch noch zu einer derzenigen Prosductionen greisen muß, die es bisher dem andern Lande ansschließlich überließ.

Angenommen die consumirten Mengen feien bisher gemesen:

fo wurde nun das erfte Land anbieten fonnen

dagegen das zweite Land

Andererseits verlangt das erste Land, indem sein Bedarf nach der Annahme proportional der Preisminderung steigt

Das erste Land werfe sich nun zunächst auf die Production von B.

Davon vermag es abzusetzen 5838/49 und es erhält dafür

für 
$$51^{3}/_{7}$$
 B seinen Bedarf an  $105$  C und sür  $7^{17}/_{49}$  B  $11^{1}/_{4}$  E.

Es bleiben ihm nun noch übrig die Productionsmittel von  $49^{39}/_{49}$  B oder  $87^{1}/_{7}$  A; andererseits ein Bedarf von  $76^{1}/_{4}$  E. Das zweite Land bedarf B nicht mehr; das Angebot kann also nur in A bestehen. A werden aber vom zweiten Lande nur  $71^{3}/_{7}$  verlangt, wosür ein Preis von  $62^{1}/_{2}$  E angeboten wird. Es bleibt also dem ersten Lande noch unbestriedigt ein Bedarf  $13^{3}/_{4}$  E und unverwendet die Productionsmittel von  $15^{5}/_{7}$  A. Die vortheilhafteste Berwendung, die sich sür diese darbietet, ist die Production von D, wovon mit dersselben  $7^{6}/_{7}$  herzustellen sind; diese werden sich dann von dem andern Lande gegen die verlangten  $13^{3}/_{4}$  E tauschen, deren Producenten zu dieser Production von der von D übergehen.

Das Refultat ift bann folgendes:

bas erste Šand producirt  $171^{3/7}$  Å,  $118^{3}/_{49}$  B, — C,  $47^{6/7}$  D, — E, , weite , , , - , - , 165 ,  $22^{1/7}$  ,  $137^{1/2}$  ,

Unter den angenommenen Confuntionsverhältniffen erweist sich also D wirt-

lich als zutreffender Magitab für die Productivität beider Länder.

Sehen wir nun zu, in wiefern sich dies andert mit der Beränderung jener Berhältnisse, d. h. je nachdem die verschiedenen Artikel für den Bedarf einer Nation eine verschiedene Bedeutung annehmen. Es wird zur Erläuterung genüsgen, wenn wir nur für einen Artikel in einem Lande ein verschiedenes Maß des

Bedaris unseren früheren Boraussetzungen fubstituiren. Wir mahlen bagu ben Artifel E. Alle übrigen Consumtionsverhaltnisse bleiben also unverändert. Nur von dem Artifel E habe im ersten Lande die bisherige Consumtion nicht 80,

sondern 1153/- betragen.

Allsdann bleibt dem ersten Lande, in welchem in Folge des Sinkens des Preises die Radfrage nach E auf 126 1/4 steigt, nachdem es die Radfrage des andern Sandes nach B und A befriedigt und dafür 105 C und 733/4 E erhalten hat, noch ein Bedarf von 52 1/2 E und die Disposition über die Production8= mittel von 60 A. Diese würden nun zur Production von 30 D verwandt und dem zweiten Lande für 52 1/2 E angeboten. Letzteres würde in Folge davon die Production von D ganglich für die von E aufgegeben. Das Ergebnig wäre folgendes:

das erste Land producirt 1713/7 A, 11838/49 B, — C, 70 D, — - , 165 , - , 176  $\frac{1}{4}$  , weite " " — " — " 165 " — " 176 1/4 " Wir stehen an der Grenze, bis zu welcher D noch ein zutreffender Maß=

ftab der Productivität beider Sander ift.

Lassen wir jest die bisherige Consumtion des ersten Landes von E aber= mals und zwar auf 128 wadsen, so wurde dieses durch die Uebernahme der Production von D für das andere Land noch nicht die Möglichkeit gewinnen, seinen Bedarf an E vollständig durch Eintausch zu deden. Denn dieser Bedarf ware entsprechend der Preisninderung auf 140 gestiegen. Außer den verlangten 105 C aber sind von dem andern Lande als Entgelt für die von ihm bedurften A, B und D nur 126 1/4 E zu erhalten. Es bleiben also noch 133/4 E ungebeckt. Dies muß zu einer Beranderung der Preisverhaltniffe führen. Zunadift fteigert fich das Angebot für E und zwar sowol von A als von B, als von D, da die Preisrelation der in dem nämlichen Lande producirten Guter untereinander die nämliche dem verschiedenen Mage ihrer Productionstoften entsprechende bleiben muß; fodann aber andert fich, da aus dem nämlichen Brunde auch die Preisrela= tion zwischen C und E nicht dauernd gestört werden fann, auch das Tauschverhältniß von C zu A, B und D in einer der lettern Preisrelation entsprechenden Weise. Mit andern Worten: A, B und D auf der einen und ebenso C und E auf der andern Seite behalten ihr Tauschverhaltnig unter einander bei, die erfte= ren finten aber gegen die letteren im Werthe und gwar fo lange, bis die Berminderung der Radfrage nach C und E bei beren gestiegenem Preise im ersten Lande und die Bermehrung der Nachfrage nach A, B und D bei deren gefun= fenem Preife im zweiten Lande fich ins Gleichgewicht gefetzt haben. Folgendes ift das Ergebnig:

Das Angebot des ersten Landes auf D reducirt ift:

Das Angebot des zweiten Landes auf E reducirt ift:

für 50 A = 
$$62 \frac{1}{2}$$
 E,  
" 40 B = 90 E,  
" 30 D =  $52 \frac{1}{2}$  E =  $205$  E.

Es tauschen sich also jett 125 D gegen 205 E, oder 25 D gegen 41 E.

Die Werthrelation zwischen A, B und D bleibt unverändert  $^{1}/_{2}$ :  $^{7}/_{8}$ : 1; das gegen steigt E dem gegenüber nun im Werthe von  $^{4}/_{7}$  auf  $^{2.5}/_{41}$  und C dem entsprechend von  $^{3}/_{7}$  auf  $^{7.5}/_{1.6.4}$ . In ganzen Zahlen ausgedrückt war die Werthstelation in dem früheren Falle

Für das erste Land verändert sich im Bergleich zur Eigenproduction der Kostenpreis von C im Berhältniß von 41 zu 25, der von E im Berhältniß von 41 zu 40. Im umgesehrten Berhältniß steigt die Nachstrage, also nach C von 60 auf  $98^2/_5$ , nach E von 128 auf  $131^4/_5$ . Für das zweite Land vermindert sich der Kostenpreis

von A im Berhältniß von 1750 auf 1148 oder von 125 auf 82, "B"""3150 "2009 ""450 "287, "D"""2450 "2296 ""175 "164, und die Nachfrage, die im umgekehrten Verhältnisse steigt, stellt sich daher

nady A aut 
$$76^{9/41}$$
,

B ,  $62^{206/287}$ ,

D ,  $32^{1/82}$ .

Dies ist zugleich das Angebot des ersten Landes für den internationalen Berkehr. Denn der Aufwand

der Gesammtauswand angebotener Güter also gleich 125 D, und das ist gerade der Auswand, der durch die Ausgabe der Production von C und E disponibel wird denn

Umgekehrt vermag das zweite Land die von dem ersten begehrten 982/5 C und 131 1/5 E mit demselben Auswande zu decken, der ihm früher zur Beschaffung seines eigenen Bedarfs von A, B und D diente,

benn 50 A fosteten ihm soviel wie  $62\frac{1}{2}$  E, 40 B " " " 90 E,  $52\frac{1}{2}$  E.

Alle drei Artitel also kosteten ihm soviel wie 205 E.

3 et liesert es . . . . .  $131\frac{1}{5}$  E.

Es bleiben . . . . . .  $73\frac{4}{5}$  E, statt deren es die begehrten . . . .  $98\frac{2}{5}$  C liesert.

D hat offenbar hier aufgehört, ein anwendbarer Maßstab der beiderseitigen Productivität zu sein, da es nur noch in dem einen Lande producirt werden kann. Es ist aber auch von den übrigen Gütern keines, welches sich noch als ein solcher Maßstab gebrauchen ließe.

Lassen wir endlich die bisherige Consumtion des ersteren Landes an E auf 144 steigen, so würde das Angebot des ersten Landes auf D reducirt 135 betragen,

dem ein Angebot des zweiten Landes auf F reducirt von 205 gegenüberstände. Dies gäbe ein Tauschverhältniß von 27 D gegen 41 E. Da aber das erste Land mit demselben Auswahle von 27 D selbst 43 1/3 E produciren könnte, so kann auch E für dasselbe keinen höhern Preis erlangen, als diesem Berhältnisse entspricht, und die Folge würde sein, daß es einen Theil der Production von E selbst übersnähme. Die Werthrelation der füns Güter stellt sich dann solgendermaßen:

A B C D E  $\frac{1}{2}$   $\frac{7}{8}$   $\frac{15}{32}$  1  $\frac{5}{8}$ .

Ober wenn wir E als dasjenige Gut, welches jetzt gleichzeitig in beiden Ländern prosducirt wird und daher als Maßstab der Productivität erscheint, als Einheit einsetzen:

4,5 7/5 3/4 8/5 1.

Die Nachfrage bes erften Landes wurde unter biefen Berhaltniffen geben auf

 $\begin{array}{c} 96 \;\; {\rm C} \\ \text{und} \;\; 144 \;\; {\rm E}, \\ \text{die des zweiten Landes auf} \quad 78^{+}{\rm s} \quad {\rm A}, \\ 64^{2}{\rm f}_{7} \quad {\rm B}, \\ 32^{+3}{\rm f}_{1.6} \;\; {\rm D}. \end{array}$ 

Sämmtliche Werthe auf E reducirt entspricht die Nachstrage des ersten Landes einem Werthe von 216, die des zweiten Landes einem Werthe von 205 E, d. h. jenes muß sich von seiner Nachfrage 11 E selbst befriedigen. Das Ergebuiß ist:

das erste Land producirt statt 60 C und 144 E :  $78 \frac{1}{5}$  A,  $64 \frac{2}{7}$  B.

32 <sup>13</sup>/<sub>16</sub> D,

das zweite Land statt 50 A, 40 B und 30 D : 96 C, 133 E.

Diese beiben Beträge tauschen sich gegen die angegebenen drei Beträge der Production des ersten Landes an A, B und D. Der Bortheil des Berkehrs besteht für das erste Land in 36 C, für das zweite in  $28 \frac{1}{8}$  A,  $24 \frac{2}{7}$  B und  $2 \frac{13}{16}$  D.

Alls allgemeine Gate ergeben sich nun aus ben vorstehenden Betrachtungen

folgende:

1) im internationalen Bertehr kommen zunächst diesenigen Güter, deren Productionskosten im Bergleich mit den Productionskosten anderer Güter in demselben Lande am meisten von einander differiren, dann die ihnen in dieser Beziehung am nächsten stehenden u. s. w. in der Weise zum Umtausch, daß jedes Laud die bei ihm relativ billigen Güter ausz, die relativ theuren einstauscht. Die Production der auszutauschenden Güter tritt an die Stelle der Production der einzutauschenden.

2) Diese Bewegung hat die Tendenz, sich so lange fortzussetzen, bis keine Güter mehr übrig sind, deren Bezug aus dem Auslande einer der Parteien noch einen Bortheil gewährte, d. h. bis das Werthverhältniß sämmtlicher Güter gegen einander in

ben betheiligten Ländern das nämliche geworden ift.

3) Die Werthresation ber von je einer Seite angebotenen Güter untereinander ift die nämliche, wie auf dem Markte des anbietenden Landes.

4) Die Werthrelation zwischen ben von der einen und den von der andern Seite angebotenen Gütern verhält sich, wenn man den Werth der Güter jeder Seite auf einen gemeinschaftslichen Ansdruck reducirt, wie das bei der nach 3) unter ihnen gegebenen Werthrelation möglich ist, umgekehrt wie ihre Mengen. Diese Mengen aber richten sich einestheils nach dem Umfange der früher in der nun aufgegebenen Production verwandten Productivfräfte und Mittel, anderntheils nach dem Maße des Erfolges, den diese Kräfte und Mittel in der neugewählten Verwendung erzielen.

5) Der natürliche Widerstand jedes Landes ein Gut mit höhern Opfern vom Auslande zu beziehen, als es selbst für dessen Herstellung im Inland zu bringen nöthig hat, bestimmt in der ganzen Reihe der Güter die Grenze zwischen den vom Auslande zu bezieshenden und den ihm anzubietenden Gütern oder den Punct, bei welchem die unter 2) bezeichnete Bewegung ihr Ende erreicht.

Ans diesen Sätzen ergeben sich noch einige beachtenswerthe Consequenzen, die bei der Betrachtung der vorher aufgestellten Beispiele deutlich hervortreten. Es zeigt sich nämlich, daß der Bortheil des internationalen Handels einem Lande um so weniger zu Gute konunt, je größer verhältnißmäßig seine Consumtion relativ theurer Artifel ist, oder, da dies als ein sicheres Zeichen seines Neichthums gelten kann, je reicher es vergleichsweise ist. Im Ganzen freilich kann ein reicheres Land von seinem auswärtigen Handel, weil derselbe vielseitiger und umfangreicher ist, größeren Nutzen ziehen, als ein ärmeres, aber die Gesammtheit der ärmeren Länder, mit denen es in Berkehr steht, zusammengenommen hat nothwendig von dem Berkehr nit ihm einen größeren Bortheil, wie es selbst. Ferner aber ergiebt sich, daß je reicher ein Land vergleichsweise ist, desto mehr die Reihe der Güter, welche es anzubieten vermag, sich verlängert, die derzenigen, welche es mit Nutzen eintauschen kann, sich verfürzt. Mit andern Worten: je mehr ein Land an Neichsthum vor andern hervorragt, desto manichsaltiger gestaltet sich seine Aussuhr; desto mehr dagegen concentrirt sich seine Einsuhr auf gewisse Hauptartifel, ein Sat, dessen Bedeutung für die Zollpolitif einlenchtet.

Bei der Entwickelung der aufgestellten Sate find aber, außer den allgemeinen Unnahmen des §. 62 noch gewisse specielle Voraussetzungen gemacht worden, nämlich:

1) daß der Aufwand, welchen ein Land für eine bestimmte Art von Gütern zu machen bereit ist, sich unter allen Umständen gleich bleibt, mit andern Worten, daß die Nachfrage in demselben Verhältnisse steigt, als der Preis sinkt und umgekehrt;

2) daß die Production der Gnter gu dem gleichen Roftenfatze fich beliebig

ausdehnen oder beschränken lasse;

3) daß die Transportkosten der Güter von einem Lande zum andern gleich Rull feien.

Es entsteht nun die Frage, ob und inwiefern mit einer Beränderung diefer Boraussetzungen jene Sate eine Ginschränfung oder Modificirung zu ersahren haben.

Bu 1. Die mit dem Wechsel des Preises eintretende Veränderung der Nachfrage wird für die einzelnen Güterarten immer eine sehr verschiedene sein. Sin bestimmtes Geset, das über die allgemeinen Sätze des §. 64 hinausginge, läst sich in dieser Beziehung nicht wol aufstellen. Fast nian dagegen die Nachsfrage im Allgemeinen, d. h. nach allen Arten von Gütern zusammengenommen,

ins Ange, fo fann dieje, jo lange der wirthichaftliche Buftand im Ulebrigen auf berfelben Bohe ber Entwidelung bleibt, Die Production8= mittel und Kräfte sich nicht verandern, offenbar eine Beranderung ebenfalls nicht erleiden; eine Bermehrung des wirthichaftlichen Aufwandes für einen Zweck wird vielmehr burch eine entsprechende Berminderung beffelben für einen andern 3med ausgeglichen werden muffen, und umgekehrt wird eine Ersparnig, die man auf ber einen Seite macht, zu einer anderweiten Berwendung berfelben, d. h. zu einer Er= weiterung der Production auf einem andern Felde führen, die, insofern fie nicht unnittelbar für die eigene Wirthschaft, sondern auf den Markt berechnet ift, qu= gleich als eine Berniehrung der Radifrage nach dritten Gutern erscheint. Infofern die überschüffig gewordenen Productionsmittel in der eigenen Birthichaft unmittelbar verwandt werden, tritt freilich die Bermehrung der Rachfrage als folche nicht besonders hervor, sie ist aber nicht nunder vorhanden. Rachfrage und Un= gebot vertheilen fich hier nur nicht auf verschiedene Guter, fondern find gleich in ein und demfelben Gute vereinigt. Tritt nun beim internationalen Berkehr diefe Beränderung in der Radfrage nur in Bezug auf folde Guter hervor, welche nach Maggabe ber gegebenen Berhältniffe vom Auslande bezogen werben, jo tann badurch die Werthrelation der Guter nicht beeinfluft werden, da die an die Production des Auslandes gestellte Auforderung sich nur der Art, aber nicht dem Um= fange nad verändert hat. In dem in der früheren Erörterung querft aufgeführten Beispiele, das wir jest wieder zu Bulfe nehmen wollen, bezog das erfte der beiden Länder, die wir als im Berkehr mit einander ftehend annehmen, von dem zweiten zwei Arten von Gutern C und E und zwar 105 C und 87 1/2 E. Die Werth= relation von C und E war 3 : 4. Beide Güter verschafft fich das beziehende Land auf diese Weise wohlfeiler, als durch eigene Production. Gesetzt nun die Folge diefer Berwohlfeilerung sei, daß in demfelben die Rachfrage nach E auf 104 steige, und daß man, um sie zu befriedigen, die Rachfrage nach C entsprechend einschränke, also begehre:

 $87 \frac{1}{2} + 16 \frac{1}{2} = 104 \text{ E}$ und  $105 - 16 \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = 83 \text{ C}$ ,

so hat sich damit nichts geändert, wodurch die Werthrelation afficirt werden könnte, denn einerseits erheischen die jetzt begehrten Mengen an E und C zusammen auf Seiten des producirenden Landes genau die nämlichen Productionstosten, wie die früher begehrten, andererseits ist das Angebot des begehrenden Landes unverändert geblieben. Anders stellt sich jedoch die Sache dann, wenn dei einer Veränderung in der Art der Nachfrage die vermehrte Consuntion einen vom Aussande zu bezehrenden, die entsprechende Einschränkung einen im Insande zu erzeugenden Arzitel trifft, denn hier verändert sich das Verhältnis der gegenseitig angebotenen Güterzuasse, und dabei kann wenigstens die internationale Werthrelation eine andere werden.

Stellen wir uns, um dies durch ein Beispiel auf der einsachsten Grundslage zu erläutern, zwei disher nicht im Verkehr gewesene Länder vor und reduciren wir deren Production auf 2 Artifel A und B. Das erste Land producire 100 A und 100 B, die ihm soviel fosten, wie 200 A, das zweite Land producire 150 A und 150 B, die ihm soviel kosten wie 150 A. Lassen wir nun beide Länder mit einander in Verkehr treten, und nehmen wir an, daß im ersten Lande die Nachstrage nach B, im zweiten die nach A in demselben Verhältnisse zu steigen strebt, als das Werthverhältnis zu dem andern Gnte sinkt, so würde das erste Land statt 100 B 200 A, das zweite Land statt 150 A 150 B produs

ciron und diese beiden Mengen sich gegeneinander austauschen. Das Tauschver= hältniß ware also 4 A = 3 B. Nehmen wir bagegen an, bag zwar im zweiten Lande die Steigerung der Nachfrage nach dem umzutauschenden Artikel wie im Borhergehenden der Berminderung des Preises entspricht, daß dagegen im ersten Lande die Nachfrage im umgekehrten Berhältniffe zum Preise mal 11/10 fich ver= ändert, indem dann im entsprechenden Mage die Confumtion des einheimischen Artifels ausgebehnt oder eingeschränft wird, so wird das Tauschverhältniß zwischen A und B ein anderes werden. Das zweite Land bietet nach der Annahme un= verändert 150 B an, fo lange es für B nur A ober mehr zu erhalten ver= mag. Die Frage ist baher bei welchem Taufchverhaltniß gleicht fich dieses Auge= bot von 150 B mit der Nachfrage im ersten Lande aus? Diese Nachfrage nach B war zum Preise von 2 A 100, jest foll sie auf 150, d. h. im Berhältnig von 2—3 steigen. Das thut sie, nach der Annahme, wenn der Preis im Bershältniß von 3:2. 11/10 oder von 2 auf 22/15 fällt. Das Ergebniß wäre also, daß für die 150 B 220 A zum Angebot kämen, wonach sich die Werthrelation auf 22 : 15, anstatt auf 20 : 15 wie im ersten Falle stellt. - All= gemein läßt fich das fo ausdrücken: die Werthrelation des internationalen Sandels geftaltet sich in demfelben Dage ungünftiger für ein Land, als die Nachfrage nach dem zu importirenden Artikel ftarter fteigt, als die Anschaffungskoften finken. Wenn in dem andern Lande ebenfalls die Nachfrage nach dem von diefem einzutauschenden Artifel, sich in einem andern Berhältnisse verändert, als dem umge= kehrten der Preisveränderung, so muffen sich natürlich beide Wirkungen combiniren. Angenommen z. B. in bem zweiten Lande stiege die Rachfrage nach dem Artifel A immer 6/5 mal stärker, als der Preis sinkt, so stellt sich die Rechnung folgendermaßen.

Im ersten Lande verändert sich, wenn der Preis des Artikels B, der P sei, auf P m sich verändert, die Nachfrage N in N .  $\frac{11}{10~\mathrm{m}}$ . Das disponible

Angebot von A ist Pm . N  $\frac{11}{10 \text{ m}}$  oder P N  $^{11}$ /10 P war = 2, N = 100.

Das Angebot beträgt also 220 A.

Im zweiten Lande verändert sich wenn der Preis des Artifels A (er sei  $P_1$ ) auf  $P_1$   $m_1$  sich verändert, die Nachfrage  $N_1$  in  $N_1$  .  $\frac{6}{5~m_{-1}}$ . Das disponible Ans

gebot von B ist  $P_1$  m<sub>1</sub>.  $N_1$ .  $\frac{6}{5 \, m_1}$  oder  $P_1$   $N_1$ .  $\frac{6}{5}$ .  $P_1$  war = 1,  $N_1$  = 150. Das Angebot beträgt also B. Diese vertauschen sich gegen

220 A. Das Tauschverhältniß ist sonach 11 A gegen 9 B.

Probe: Wenn das Tauschverhältniß 11 Å gegen 9 B ist, so entspricht das im ersten Lande, wo der Preis von B bisher 2 Å war, einem Herabgehen dieses Preises von 18 auf 11. Dabei steigert sich nach der Annahme die Nachsfrage nach B im Verhältniß von 1 zu  $^{18}/_{11}$ .  $^{11}/_{10} = ^{18}/_{10}$ , oder von 100 auf 180, wosür 220 Å angeboten werden.

Im zweiten Lande, wo der Preis von A bisher = B war, sinkt derselbe bei dem besagten Tauschverhältnisse im Verhältniss von 11 auf 9. Dann steigert sich die Nachfrage nach A um das  $^{-1}/_9$ .  $^6/_5 = ^{2/}_{1.5}$  sache, also von den 150, die sie bisher betrug, auf 220, wosür 180 B angeboten werden. — Das Gleichsgewicht zwischen Nachstrage und Angebot ist hiernit hergestellt.

Der aufgestellte Sat hat Gültigkeit, insoweit, wie das oben hervorgehoben wurde, der wirthschaftliche Gesammtzustand sich im Uebrigen unverändert erhält, d. h. die Gesammtmasse der zur Production verwandten Kräfte und Mittel die nämliche bleibt. Die durch den internationalen Berkehr eröffnete Möglichkeit versänderter Productionsbedingungen kann aber auch ein Anlaß zu einer Veränderung in der Masse jener zur Production verwandten Kräfte und Mittel werden. Einesetheils kann sie dahin führen, daß man manche der letzteren nun unproductiv ruhen läßt, anderntheils und häusiger mag sie zur productiven Verwendung disher noch nubenutzter anregen. — Bergl. oben Buch III, Capitel 2. — Dann geht der bisherige Zustand in einen neuen über, für welchen unser Sat dann ebenfalls gilt, nur daß natürlich bei der Anwendung von den veränderten thatsächlichen Erundlagen ausgegangen werden muß.

Eine besondere Betrachtung bedarf aber hier noch ein eigenthümlicher Fall. Wenn nämlich der Gesammtauswand, den man in jedem der mit einander in Berkehr tretenden Länder für die Producte des andern Landes zu machen bereit ist, bei wechselnden Preisen derselben ein verschiedener ist, jedoch so, das die Nachstrage nach den von dem andern Lande zu beziehenden Gütern bei abnehmenden Preisen derselben zwar steigt, aber in geringerem als dem der Preisminderung entsprechenden Berhältnisse, so kann es geschehen, das die Ausgleichung von Nachstrage und Augebor sich in mehr als einem Puncte herstellt. Nach den vorausgegangenen Erörterungen dürsen wir die von jedem Lande angebotenen, bezüglich nachgestragten Güter auf einen gemeinschaftlichen Nenner bringen. Bezeichnen wir denselben mit A und B. Augenommen nun z. B. das eine Land tausche B mit A ein und sei bereit

wenn B 6 A fostet, 8,000 B,

" " 5 " " 9,000 "

" " 4 " " 10,000 " зи певиси,

andererseits begehre das andere Land zu einem Preise

von 14 B 40,000 A,

" 15 " 45,000 "

" 16 " 48,000 "

jo tann fid offenbar das Gleichgewicht zwischen Rachfrage und Angebet bei einer Werthrelation sowol von 6 A = B als 5 A = B, als 4 A = B her= stellen. In dem einen Falle werden 48,000 A gegen 8,000 B, im zweiten 45,000 A gegen 9,000 B, im britten 40,000 A gegen 10,000 B vertauscht werden. Die Productivmittel aber, welche, um diefen internationalen Berkehr aufrecht zu erhalten, das eine oder das andere Land mehr ober weniger gebrauchen würde als vorher, murde es der einheimischen Production für den eigenen Bedarf zu entziehen oder zuzuführen bereit fein. Es entsteht mithin die Frage, welde der verschiedenenen möglichen Gleichungen in der Wirklichkeit eintreten wird, welche Umstände für die eine oder für die andere entscheiden. Es ift das dieselbe Frage, die im §. 68 bereits berührt worden ift, nur daß fie dort allgemeiner gefaßt wurde, indem fie einestheils nicht auf den internationalen Berfehr befchränft war, anderntheils die Doppelseitigfeit des Berhaltniffes, die darin liegt, daß das Ingebot des einen der zu vertauschenden Artifel immer zugleich die Rachfrage nach dem andern bildet und umgefehrt, noch nicht berücksichtigt werden konnte. - Sier ift zunächst baran zu erinnern, daß die Boranssetzung, unter welcher zu rafonniren ift, dahin geht, daß der Umfang der Radifrage oder des Angebots, welcher für bie verschiedenen gegenseitigen Berthverhaltniffe ber gu vertauschen Güter

zu erwarten steht, nicht willfürlicher Beränderung unterliegt, sondern aus dem ge= gebenen allgemeinen Buftande mit Nothwendigkeit fich ergiebt. Es fteht, um bei unserem Beispiel zu bleiben, fest, daß das eine Land, je nachdem ihm B so ober so viel A einzutauschen kosten wurde, so und so viel bavon begehren wurde und ebenso, nur in umgekehrter Beziehung, vom andern Lande. Man darf baher die obige Frage nicht etwa damit beantworten zu können glauben, daß man fagt, jedes Land werbe von den verschiedenen möglichen Werthrelationen die ihm gunftigfte erstreben, daraus werde ein wirthschaftlicher Wettfampf entstehen, deffen Ausgang fich nach dem verschiedenen Dage ber Ginficht, Kraft, Geschicklichkeit und Ausdaner richten werde, welches jede Bartei dagn mitbringe. Gbenfo wenig fann ein weiteres Eingehen in die Momente, burch welche der Umfang der Nachfrage ober des Angebots bestimmt wird, zur Beantwortung der Frage beitragen. Bielmehr kann fich diefe Antwort nur aus einer Betrachtung der Art und Weise ergeben, in welcher Nachfrage und Angebot aus der blogen Möglichkeit heraus in die Wirklichkeit tritt. Wenn verschiedene Werthgleichungen möglich find, welche von ihnen wird fich zuerst verwirklichen, und welche Aussichten find vorhanden, daß fie, einmal in's Leben getreten, durch eine andere verdrängt werbe, das ift die Frage.

Folgendes ift die Antwort, so weit es möglich scheint, eine folche im All= gemeinen zu geben. Wenn zwei Bolfer in Berkehr mit einander treten, fo wird in der Regel das eine sich vorwiegend activ, das andere sich vorwiegend passiv dabei verhalten, und zwar wird gemeinhin das wirthschaftlich höher entwickelte Bolk und bei ungefähr gleicher Bobe ber wirthschaftlichen Entwickelung basienige, welches die unentbehrlicheren Guter einzutauschen begehrt, die active Rolle übernehmen. Das active Volk erscheint als Käufer und Berkäufer auf dem fremden Markte und beutet dort die von denen seiner Seimath abweichenden Preisverhältnisse que erft aus. Der Gewinn, den es macht, veranlagt es zur Ansdehnung feiner Thatigkeit in dieser Richtung, bis zu demjenigen Umfange, bei welchem sich zuerst tas Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot für den internationalen Berkehr herausstellt. Cobald es inne wird, mit feinem Sandel auf diesem Punkte angetommen zu sein, fällt für daffelbe die Beranlaffung zu weiterem Borgeben binweg. Die Tendenz geht alfo im Allgemeinen dahin, dag von verfciebenen möglichen Preisschwerpuncten der dem activen Bolfe gunftigfte zur wirklichen Geltung tommt. Wenn g. B. in bem eben angeführten Falle der active Antheil an dem internationalen Sandel demjenigen Bolfe zufiele, welches A anbietet und B einzutauschen begehrt, so würden seine betreffenden Kaufleute im Anfange B für weniger als 4 A einzukaufen und als= bann im eigenen Lande zu einem Preise wieder zu verkaufen im Stande fein, ber ihnen einen außergewöhnlichen Gewinn übrig ließe. Die Concurrenz wurde sich aber alsbann biefes Gefchäftszweigs bemadtigen und ihn ansbehnen, bis fein Ertrag fich in das richtige Berhaltniß zu dem Ertrage anderer Erwerbsgefchafte ge= sett hätte, was nach der Annahme bei einem Umsatze von 40,000 A gegen 10,000 B eintreten wurde. Weiter zu gehen haben die den Sandel Beforgenden fein Intereffe. Indeffen fonnen allerdings möglicher Beife Umftande eintreten, welche dahin führen, daß einer der andern möglichen Preisfdwerpuncte gur Geltung tommt. Es ist wenigstens bentbar, daß in bem andern Lande das Angebot bes von diefem zu liefernden Gutes aus irgend einem Grunde einmal zurudbleibt, und daß die Erfahrung, daß diefes beschränktere Angebot eine größere Gefamnit= menge von Gutern des fremden Landes einzutaufden vermag, dazu benutt wird,

jene Production dauernd zu beschränfen. Leichter noch mag es sich ereignen, bag die Raufleute des ersten Landes im Gifer für ihr Beschäft jenen ersten Gleich= gewichtspunct mit ihrem Angebote überschreiten, dann freilich eine geringere Bütermenge eintaufchen, Dieje lettere aber bei den Rachfrageverhältniffen ihrer Beimath zu entsprechend höheren Preisen abzuseten vermögen, jo daß sie feinen Schaden leiden, und in Folge beffen der Sandel mit dem andern Bolte auf biefer Brundlage fich fortfett. Es ergiebt fich hierans gugleich, daß fur jedes Land ber Betrieb des internationalen Umfates durch Perfonen, welche die einzutauschenden Buter felbst zu verbrauchen beabsichtigen, Die Berwirklichung einer vortheilhafteren, der Betrieb durch Berjonen, welche auf den Weiterabsatz jener Guter an Dritte rechnen, die Berwirklichung einer weniger vortheilhaften Preisrelation begunftigt. Liegen die Breisschwerpuncte in ununterbrochener Reihe nebeneinander, b. b. ift bei jedem innerhalb gewisser Grengen liegenden Tauschverhältnisse (in dem obigen Falle also 3. B. zwischen 4 A und 6 A = B) das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot möglich, jo muß man übrigens annehmen, daß, fo lange fich in den sonstigen mitwirkenden Umständen nichts andert, die Werthrelation, die sich einmal aus irgend welchem Grunde verwirklicht hat, die Tenden; hat, fortzubestehen. Liegen bagegen bie möglichen Preisschwerpuncte auseinander, fo wird im Falle einer zwifchen biefen Buncten erfolgenden Störung des Gleichgewichts zwischen Nachfrage und Angebot das Taujchverhältniß in der Regel nach demjenigen Gleich= gewichtspunct gravitiren, welcher für biejenige Partei, Die momentan einen Gewinn macht, der ungunftigere ift.

Bu 2. Was die Frage betrifft, ob und wie sich die ausgestellten Säte modisieiren, wenn die in Frage kommenden Güter nicht, wie bisher angenommen wurde, beliebig vermehrbar sind, so muß man unterscheiden. Insoweit eine Bersmehrung der von dem Auslande nachgesragten Güter nicht absolut ausgeschlossen, sondern nur von einer Veränderung des Kostensatzes begleitet ist, wird durch das Auftreten der ausländischen Nachstrage zwar eine Veränderung der Werthstellung der betreffenden Güter eintreten, welche auf die Gestaltung des inneren Verbrauchs wie des internationalen Verkehrs überhaupt zurückwirkt; einzelne Güter können in Folge davon die Möglichkeit, Gegenstände des letzteren zu bilden, gewinnen oder verlieren; die Gesetze aber, nach welchen sich der internationale Tauschwerth reguslirt, bleiben, da sie sich einsach aus dem Bestreben des möglichst wohlseilen Bezugs der nachgefragten Artikel ableiten, die nämlichen, nur daß jetzt unter Productionskosten die höchsten nothwendigen Productionskosten zu verstehen sind.

Beispiel. Bon zwei Ländern consumire, ehe sie mit einander in Verkehr treten, das eine von gemissen Gütern, die wir unter der Bezeichnung B auf einen gemeinschaftlichen Nenner bringen, 100, die ihm ebenso viel kosten, wie 200 von gewissen andern Gütern, die wir A nennen, und es sei entschlossen für B, welches auch sein Preis sei, immer den gleichen Auswand zu nachen. Das andere Land consumire 150 A die ihm ebensoviel kosten wie 150 B und außerdem 150 B. Für A wie sür B sei es geneigt, ohne Nücksicht auf den Preisstand, die nämlichen Kosten aufzuwenden. B sei aber ein Gut, dessen Production über das bezeichnete Waß hinaus wachsende Kosten in Auspruch nehme, und zwar in der Weise, daß die letzten nothwendigen Kosten innmer im Verhältniß von  $\frac{1}{100}$  zur Ausbehnung

des Angebots machsen, also bei einer Production von 151 sollen die höchsten

Productionskosten für B fein = benen von 1,01 A, bei einer Production von 152 fein = benen von 1,02 A 2c.

Die wird sich bei nun eintretendem Berfehr zwischen beiden Sändern die Preisrelation zwischen A und B stellen? In beiden Landern gusammengenommen foll ber Aufwand für B bem für 350 A gleich fein. Die Frage ift alfo: wenn 150 + xB jedes 1 +  $\frac{x}{100}$  A den Käufern zu stehen kommen, wie viel B erhalten diese für 350 A?

$$(150 + x) \cdot (1 + \frac{x}{100}) = 350.$$

Das Ergebniß der Rechnung ist x = 63,74 . . . Danach wird bas zweite Land ichlieflich ftatt 150 B 213,74 produciren. Das Tauschverhaltnig ift 1,6374 . . . A gegen B und es dehnt fich bei gleichem Aufwand wie früher die Confunction des ersten Landes an B von 100 auf 122,1 . . . aus, dagegen schränkt fich die des zweiten Landes von 150 auf 91,6 . . . ein, wogegen es feine Consumtion an A von 150 auf 200 ausdehnt. \*)

Die den verschiedenen Preisen entsprechende Ausdehnung der Rachfrage wie bes Angebots läßt fich übrigens um erfahrungsmäßig feststellen, und wie die Gestaltung der internationalen Rachfrage insoweit nicht im Borans zu bestimmen ift, als es fich um Guter handelt, die in dem betroffenden andern Lande bisher noch gänzlich unbefannt waren oder doch jedenfalls den Confumenten erheblich mehr kofteten als den Preis, zu dem fie fie jest unthmaglich ungefähr werd erhalten können; fo läßt fich auch die Ausdehnung des Angebots nicht fin Breis= voranssetzungen im Borans angeben, die bisher niemals erreicht worden sind.

In den wichtigften Fallen der Eröffnung eines internationalen Berkehrs wird baher die zu erwartende Geftaltung der Werthrelation der verschiedenen Guter fich nicht unmittelbar feststellen, fondern nur unter Beigiehung verwandter Erfahrungen fich annähernd abschätzen laffen.

Ift eine Bermehrung des Angebots irgend welcher Guter überhaupt ober über gewiffe Grenzen hinaus absolut unmöglich, so ift es nach §. 66 die Große ihres Gebrauchswerths und ber Mauffähigfeit ber Nachfragenden, welche ben Breis

<sup>\*)</sup> Sonad icheint bas zweite Land bei bem internationalen Berfehr gu verlieren; aber nun bemerte man, daß einer der Vortheile, ben es von demfelben hat, hier noch nicht mit in Rechnung gezogen ift. Die Producenten von B nämlich beziehen für ihr Product 350 A; ihre Rosten betragen aber, wie sich aus der Annahme folgern läßt, ungefähr 234 A, nämlich 150 A + 63,74...  $\times$  (1 +  $\frac{0,6474...}{2}$  A.) Sie profitiren also ungefähr 116 A. Davon fallen 3/7 freilich auf ihre eigenen Landsleute, 1/7 aber, oder ungefähr 66 A auf das erste Land. Da sich der Annahme zufolge der consumtive Anfungezage ob A auf das erste Land. Da sind ver Annagne zissenge ver ebischnitte Angemand des zweiten Landes weder für die Güter, die es selbst erzeugt (B), noch für die, welche es vom Anstande bezieht (A) steigert, so müssen dies 116 A neues Vermögen bilden. Hierarch wird sich der wirthschaftliche Zustand des Landes verbessern und das wird schließlich auch eine Steigerung seiner Nachfrage herbeisühren. So wie es ist, weist also das gewählte Beispiel auf eine weitere Entwicklung hinaus. Sollte es in sich abgeschließen sein, so hätten sür die consuntive Verwendung der Kente der Producenten von B, beguglich bes Ertrags bes aus berjelben gebildeten Capitals noch weitere Boransfetzungen eingeführt werden muffen. Wir verzichten jedoch barauf, um die Auseinanderfetzung nicht noch weiter auszudehnen.

regulier. Es tommt also für den Preis solcher Güter nur darauf an, in wie weit durch die Eröffnung einer Handelsverbindung nit einem andern Lande die Nachfrage nach denselben verstärft wird. Mit andern Worten, ihr Preis wird sich auf derzenigen Höhe feststellen, bei welcher für das gegebene Angebot in den in Verkehr getretenen Ländern zusammengenommen noch eine erschöpfende Nachfrage vorhanden ist, und zu dieser Höhe berechnet in die internationale Werthgleichung eintreten.

Beifpiel. A und B feien beliebig vermehrbare Buter. Bon gwei Sanbern, die bisher noch nicht in Berbindung mit einander gestanden haben, fei in dem einen das Kosten- und Werthverhältniß 2 A = B, in dem andern A = B. Das erstere confumire neben einer Quantität von A, die wir unbestimmt laffen fonnen, 100 B, das letztere neben einer ebenfalls unbestimmt gelaffenen Quan= tität von B, 180 A. Die Nachfrage nach B im ersten Lande und die nach A im zweiten Lande habe die Tendeng im Berhaltnig einer etwaigen Preisminderung (ben Breis immer ale in bem andern Gute fich ausdrudend gedacht) gu fteigen; jo wurde dem aufgestellten Gefete gufolge nach Eröffnung des Bertehre gwifden beiden Ländern sich ein Tauschverhältniß von 200 A gegen 180 B herstellen. Min verbrauche aber weiter bisher das erfte Land und zwar in der Menge von 40 ein drittes Gut C, deffen Production absolut beichränkt fei; das Taufchver= hältnif beffelben zu A fei 4 C gegen 5 A, die Consumenten follen 40 C mit 50 A bezahlen, und die Nachfrage habe die Reigung im umgekehrten Berhaltniffe zum Preife zu fteigen ober zu fallen, fo daß immer die gesammten 50 A für so viel ober jo wenig C, ale man bufür erhalt, angeboten werden. zweiten Lande fei C bisher unbefannt. Nachbem man es aber bort fennen ge= lernt, ftelle fich eine Rachfrage banach in bem Umfang heraus, bag man für jebe beliebige Quantität von C einen Auswand gleich bem für 40 B zu machen ent= foloffen fei, und zwar bilde fich biefe Rachfrage auf Koften berjenigen nach A. Wie wird sich jett das Taufchverhältniß von A. B und C stellen?

Dem zweiten Lande bleiben jetzt zum Eintausch von A nur 140 B bisponibel. Da indessen das erste Land nach der Annahme sit jede Menge von B von 100 an 200 A zu verwenden zweigt ist, so tauschen sich 200 A gegen 140 B. Für 40 C werden angeboten 50 A und 40 B; der Berth der letzeteren in A ausgedrückt ist 57 \(^1/7\) A, das Gesammtangebot also = 107 \(^1/7\) A. Danach stellt sich der Werth von C auf \(^{7.5}/\_{28}\) A oder \(^{1.5}/\_{8}\) B, und von der Gesammtmenge erhält das erste Land 18\(^2/\_{3}\), das letztere 21 \(^1/\_{3}\). Der Vortheil, den das zweite Land von dem Berkehr hat, besteht also davin, daß es mit demzselben Answard, der ihm früher nur 180 A eintrug, 200 A und außerdem noch 21 \(^1/\_{3}\) C erhält. Die Consumenten des ersteren Landes gewinnen gegen früher 40 B, sind aber genöthigt, ihre Verzehrung an C auf 18\(^2/\_{3}\) einzusschränken. Undererseits erzielen dann hier die Producenten von C eine Mehreinnahme im Verthe von 57 \(^1/\_{7}\) A, wovon ihre Landsteute \(^7/\_{1.5}\), die Fremden \(^8/\_{1.5}\) ausbringen \(^\*\_{1.5}\), ausbringen \(^\*\_{1.5}\).

Zu 3. Die Rosten, welche der Transport der Waaren von einem Lande zum andern verursacht, und unter Transport verstehen wir hier Alles, was geschieht, um die Waaren auf den fremden Markt zum Angebot zu bringen, greifen

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierzu die vorsiehende Anmertung.

junadift in ben zweiten ber oben aufgestellten Sate infofern modificirend ein, als fie die völlige Gleichstellung aller Berthrelationen in den am Berkehr betheiliaten Ländern verhindern. Es zeigt fich vielmehr, daß die Werthrelationen der Guter, welche bie Gegenstände des Taufches bilben, auf ben verschiedenen Markten den Roften des Sin= und Bertransports entsprechend differiren muffen. Führt 3. B. bas eine Land A aus und B ein, und betragen die Koften des Transports des Artifels A nach dem zweiten Lande 1/10 A und ebensoviel die Rosten des Trans= ports des Artifels B nach dem erften Lande, und taufcht fich im zweiten Lande A gegen B, fo fann im erften Lande die Werthrelation nicht die nämliche, fonbern nur die von 12 A gu 10 B fein. Denn es bedarf je eines Aufwandes von 11 A, um 10 A auf dem fremden Martte angubieten, und um die dafür eingetaufchten 10 B zurudzubringen, ift abermals eine Ausgabe von A nöthig. Der Sandel fann alfo nur betrieben werben, wenn man erwarten fann, für 10 B 12 A im ersten Lande zu erhalten. Zugleich ergiebt fich, daß folde Ar= titel nicht Gegenftande bes internationalen Berkehrs werden können, bei benen bie relativen Productionstoften in beiden Ländern nicht weit genug von einander abweichen, um die Koften des Transports zu lohnen. Angenommen 3. B. unter Beibehaltung ber eben gemachten Annahme, bisher bei inländischer Production defielben fei B im ersten Lande theurer gewesen, als 12/10 A, so wurde der Berfehr ftattfinden können. Gabe es aber baneben eine andere Baare C von gleichen Berhältniffen ber Transportfoften und des Taufdwerths auf dem fremden Martte, die jedoch das erste Land selbst billiger als zu 12/10 A, z. B. zu 12/11 A her= stellt, fo murbe diese nicht eingeführt werden fonnen. Die Tolge mare, baf ob= wol auf dem fremden Markte das Tauschverhältnig von A und das von C zu B bas gleiche mare, fur bas erfte Land bas eine und bas andere Berhaltnif fich doch verschieden, nämlich auf 12 A und 11 C = 10 B stellen wurden. Durch Diefe Schranten, welche die Transportfoften dem internationalen Berkehr ziehen, wird ber lettere wesentlich eingeengt werden, denn es wird nun gahlreiche Artikel geben, bei benen die Differeng ber relativen Productionstoften nicht bedeutend genug ift, um die Transportfoften zu lohnen und die daher, obgleich relativ theurer als im Auslande, doch im Inlande fortproducirt werden muffen. Cbenfo leuchtet ein, daß verkehrsfähige Artikel, die auf dem fremden Markte zu den diefem gugu= führenden Waaren die gleiche Werthrelation haben, von dort eingeführt bei verfciedener Roftspieligkeit des Transports fich verschieden im Berthe stellen werden und umgefehrt. Benn z. B. für 10 A, die nach bem fremden Lande zu bringen noch 1 A gekoftet haben, dort sowol 10 B als 10 C gekauft werden können, die Beimbringung von 10 B aber 1 A, die von 10 C 2 A toftet, fo werden diefe 10 B 12,10 C aber 13 A faufen muffen, und folglich auch nicht, wie auf bem fremben Markte, B gegen C fondern 13 B gegen 12 C fich vertauschen.

Was endlich die Einwirfung der Transportkoften auf die Gleichung der internationalen Nachfrage anbetrifft, so verhält es sich damit in folgender Weise. Bon den gegenseitig umgesetzen Gütermengen kommt den Eintauschenden nur dersjenige Theil wirklich zu Gute, der durch die Kosten des Transports der Güter nicht verzehrt wird. Diese Transportlosten hin und her müssen daher auf die gesammte umgesetzte Gütermenge ausgeschlagen werden. Das Verhältniß, in welchem dadurch die von dem einen Land nach dem andern und die in umgesehrter Richtung versandten Güter getroffen werden, kann aber ein verschiedenes sein. Denn es ist nicht nöthig, daß jeder dieser Verkehrstheile gerade densenigen Theil

der Kosten trägt, den seine Bersendung verursacht, vielmehr wird es daranf anstommen, daß die Deckung der Kosten in einer Beise erfolgt, bei welcher mit der Ausgleichung von Nachfrage und Angebot auf dem einen Markt zugleich auch die nämliche Ausgleichung auf dem andern Markt erreicht wird, und es ergiebt sich darans, daß es die Gestaltung der Nachstrageverhältnisse nach den einzusikhrenden Gütern auf den verschiedenen Märkten ist, welche über die Bertheilung der Transportkosten entscheidet. Je rascher diese Nachstrage mit dem Steigen des Preises auf einem Markte im Bergleich zu dem andern abnimmt ein desto geringerer Theil der Transportkosten wird von ihm getragen werden müssen.

Roch ift aber hier ein weiterer Bunct zu berühren. Der absolute Betrag ber Kosten des Betriebes des internationalen Sandels fann für beide Theile ein gleich großer oder ein verschiedener sein, d. h. um eine gewiffe Quantität Guter von einem Lande zum andern und für dieselben eine gewisse Quantität anderer Buter von bort gurudgubringen, tann bas eine Bolt an Schiffen und Schiffsmaterial, Seelenten, Schiffsbauern, Proviant 2c. ebensoviel oder mehr oder weni= ger nöthig haben, als das andere. Geben wir zunächst von der erften Annahme aus, jo ergiebt fich als Confequeng, daß die Beforgung des internationalen Bertehrs, wenn wir der Rurze halber die Möglichkeit einer Mitwirkung Dritter bei berfelben außer Acht laffen, bemienigen Lande zuzufallen ftrebt, bas die geringere absolute Productivität hat. Bei ungehemmt wirkender Concurrenz wird nämlich basjenige Bolt, welches in der Lage ift, geringere Sandelstoften gu berechnen, bas andere von der Beforgung des Sandels ausschließen fonnen. Steben aber die naturalen Roften des Sandels feft, und das eine Bolt hat eine größere absolute Broductivität als das andere, jo heißt das nichts Anderes, als daß es mit dem betreffenden Aufwande eine großere Gutermenge zu erzeugen im Stande ift als diefes, daß es also für jene Rosten, in Producten angeschlagen, einen größeren Betrag in Anfatz zu bringen hat. Da es fich aber bei dem Berkehr eben darum handelt, die Rosten deffelben auf die Producte auszuschlagen, mit denen er betrieben wird, fo folgt daraus, daß das productivere Bolf die Concurren; nicht zu bestehen vermag. Gefett 3. B. der Bertehr zwischen zwei Landern bestehe in bem Umtausche des Artikels A gegen den Artikel B. Um 100 A oder B von dem einen Lande nach dem andern zu bringen, sei ein Aufwand erforderlich = R. Mit diesem Auswande vermöge das eine Land 9 A ober 9 B, das andere nur 4 A oder 5 B zu produciren, fo wurde das lettere das erstere von der Befor= gung bes Sandels verdrängen fonnen.

In bemfelben Maße aber, als die größere absolute Productivität des einen Boltes sich nicht bloß auf das Gebiet seiner innern Wirthschaft, sondern auch auf die Besorgung des auswärtigen Handels selbst ausdehnt, wird natürlich dieser Nachtheil wieder gehoben. Angenommen in dem erwähnten Falle mit dem Aufswande R vermöchte das productivere Land statt 100 A oder B deren 300 zu transsportiren oder, was dasselbe ist, sür den Transport von 100 brauche es sich nur 3 A oder B als Kosten zu berechnen, so würde es in Folge davon seinerseits trotz seiner höhern absoluten Productivität sich ausschließlich des Handelsbetriebes bemächtigen können. Wir gelangen so zu dem Saze, daß die Concurrenzsähigkeit eines Bolkes beim Betriebe des internationalen Handels einestheils von der vers zleichsweise geringen absoluten Productivität seiner Wirthschaftskhätigkeit im Innern, anderntheils von der vergleichsweise großen Productivität seiner Thätigkeit beim Betriebe des internationalen Handels selbst abhängig ist.

Es ift also das vergleichsweise Berhältniß der Productivität in diesen beiden Richtungen, welches entscheidet. Um darauf nicht zurücksommen zu müssen, wollen wir aber, indem wir dazu schreiten, die ganze Frage nach dem Einflusse der Transportsoften — worunter wir hier immer den gesammten Berkehrsauswand verstehen — auf die Gestaltung des internationalen Handels durch ein Beispiel noch näher zu erläutern, von der Annahme ausgehen, daß der Betrag der absoluten Transportsosten für alle Theilnehmer am Handel der gleiche sei, wie es sich auch mit dem Grade der Productivität ihrer Wirthschaft im Innern verhalte.

Die Production zweier noch nicht in Berkehr mit einander getretener Länsber bestehe aus brei beliebig vermehrbaren Artikeln, A, B und C, nach denen die Nachstrage die Tendenz habe, proportional einer etwaigen Preisminderung zu steigen. Die Productionskosten der drei Artikel und folglich auch deven Werth-

verhältniß verhalte fich

in dem einen Lande, wie  $\frac{5}{6}$ : 1:  $\frac{5}{4}$ , in dem andern Lande, wie 1: 1: 1.

Tas erste Land consumire 144 Å, 100 B, 90 C, das zweite 100 Å, 100 B, 100 C. Träten nun beide Länder in Berkehr mit einander, so würde nach den früheren Anseinandersetzungen, wenn keine Transportsosten zu derücksichtztigen wären, das Ergebniß solgendes sein. Die Werthrelation zwischen Å, B und C würde sich auf  $\frac{5}{6}$ : 1: 1 darstellen. Anstatt der früheren Production würde das erste Land 264 Å, und  $112\frac{1}{2}$  B, das zweite  $87\frac{1}{2}$  B und 220 C liesern und es würden sich vertauschen 120 Å gegen 100 C,  $12\frac{1}{2}$  B gegen  $12\frac{1}{2}$  C, so daß der Vortheil des ersten Landes in  $22\frac{1}{2}$  C, der des zweiten in 20 Å bestände. Bei dem Anstausch von A gegen C hätten beide Theile, von demienigen von B gegen C dagegen nur das erste Land Gewinn.

Welche Veranderung erfährt die Werthrelation und die Geftaltung des

Bertehrs, wenn der Transport bestimmte Koften verursacht?

Diese Kosten sollen für die Bersendung von je 9 A, B oder C von einem gand in bas andere oder umgekehrt R betragen: R sei dem Aufwande gleich,

mit welchem das erfte Land C herzustellen vermag.

Hier erhellt nun fürs Erste, daß unter diesen Umständen die Möglichseit des Austausches von B gegen C aufhört. Denn das ohne Berücksichtigung der Transportkosten berechnete Tauschverhältniß kann sich keinesfalls zu Ungunsten des zweiten Landes verändern, da dieses dei demselben nur ebensoviel B für C erhält, als es mit den Kosten des letzteren selbst zu produciren im Stande wäre. Die Transportkosten müßten daher ganz auf das erste Land sallen. Dieses würde für die Production von B einen Auswahl machen gleich dem für ½,5 C, B nach dem ersten Lande zu transportiren würde ihm ½ C kosten und ebensoviel die Zurückvingung des eingetauschten C, sein Gesanntauswand für dieses wäre daher gleich dem Auswahle sin eigesen des eingetauschten C, soder 46,45. Mit andern Worten, C von dem fremden Lande zu beziehen, fäme ihm ½,5 theurer, als die eigene Production desselben, welcher es sich daher selbstverständlich zuwenden wird. Der Berkehr beider Länder beschränkt sich sond, auf den Umtausch der Artikel A und C. Das mögliche Angebot in dem ersten Lande besteht setzt in 135 A, das in dem zweiten in 100 C. Davon gehen die Transportsosten ab. Welches wird nun das Tauschverhältnis auf dem einen und auf dem andern Markte sein?

Rehmen wir zunächst an, die Nachfrage sei auf beiden Martten gleich energifch, b. h. man sei in jedem Lande entschlossen, für die Guter des andern, gleich= viel welches deren zu erhaltende Menge, den bestimmten Aufwand von 135 A, bezüglich 100 C zu machen, so würden die Extreme, innerhalb deren eine Gleischung der internationalen Nachstrage möglich wäre, die Fälle bilden, wo die fäunntslichen Transportsosten nur von einer Partei getragen würden. Wir stellen sie am besten sest, wenn wir von der Boraussetzung ausgehen, eines der beiden Völker befinde sich ausschließlich in der Lage, die Bermittelung des Berkehrs zu übersnehmen. Es sei also

a) das erste Volk das den Verkehr vermittelnde. Dieses will jedenfalls für die Erlangung des fremden Artikels einen Auswand gleich dem von 135 A machen, d. h. die Concurrenz steigert sein Angedot so lange, die dieser Auswand erschöpft ist, auch wenn es mit einem geringeren Betrage die gleiche Gütermenge einzutauschen vermöchte. Andererseits sucht es mit diesem gegebenen Auswande die möglichst große Gütermenge einzutauschen. Diese besteht in 100 C. Es richtet sich daher so ein, daß es von den gegebenen Productionsmitteln nur so viel auf die Production von A wirklich verwendet, daß der disponibel gebliebene Rest noch hinreicht um die Kosten zu decken, welche zur Versendung der producirten A nach dem andern Lande und zur Rückeinsuhr der für diese dort einzutauschenden 100 C erforderlich sind. Da die Transportsosten von A, B oder C für das erste Land in C ausgedrückt 1/9 C oder nach der ursprünglichen Werthrelation von C zu A an  $\frac{5}{4}$ :  $\frac{5}{6}$ .  $\frac{1}{6}$  A betragen, so ist der Ansatz für die Berechnung der wirklich producirten Menge von A

$$x A + \frac{x + 100}{6} A = 135 A$$

und das Resultat  $x = -\frac{710}{7}$ .

Das heißt: das erste Bolf producirt mit den disponiblen Mitteln zunächst

verführt diese nach dem zweiten Lande, was ihm kostet  $\frac{710}{7.6}$  A

taufcht dort 100 C ein, welche das zweite Volk für die Versorgung mit A auszugeben entschlossen ist, und bringt diese nach der Heimath

zurück, was ihm abermals zu stehen kommt auf  $\frac{100}{6}$  A.

Hiermit erschöpft es genau seine Mittel, denn 135 A  $= \frac{5670}{42}$  A.

Die Werthrelation von A : C ift also

im ersten Lande = 100 : 135, " zweiten " =  $100 : \frac{710}{7}$ .

Die wirkliche Confunction beträgt:

im ersten Lande 100 C,

" zweiten "  $\frac{710}{7}$  A.

b) Dies war das eine Extrem; wenden wir uns jest zu dem andern. Hier foll das zweite Land den Berkehr in den Händen haben und ebenso in

seinem Interesse versahren, wie im vorigen Falle das erste in dem seinigen. Um das Ergebniß zu berechnen müssen wir die Transportkosten in einem seiner Producte bemessen und zu diesem Behuse eine bestimmte Annahme machen. Denn bis jetzt tennen wir nur die Relation der Productionskosten der verschiedenen Producte des Landes untereinander, aber nicht ihren absoluten Betrag und ihr Bershältniß zu dem Auswande R für den Transport von je 9 A, B oder C von einem Lande ins andere.

Gefetzt nun der Aufwand R sei hier ebenfalls wie im ersten Lande demjenigen der Production von C gleich, so würde das zweite Bolk nach dem Ansațe

 $x + C + \frac{x}{9} + C + \frac{135}{9} + C = 100 + C$  eine analoge Berechnung anstellen,

wie das erste Bolk im vorhergehenden Falle, deren Ergebniß wäre, daß es dem ersten Lande für die 135 A, die dieses aufzuwenden hat, nur 76,5 C anböte, benn damit würde es seine disponiblen Productionsmittel erschöpfen. Es würde nämlich brauchen:

Diese Rechnung würde sich aber um beswillen nicht verwirklichen können, weil nach der Annahme das erste Land mit dem Auswande von 3 A selbst 2 C erzeugen kann, für 76,5 C also niemals 135 A geben wird, sondern höchstens 1143/4 A. Das zweite Volk muß daher den Ansatz für seine Berechnung auf

 $x + \frac{x}{9} + \frac{3x}{2.9} = 100 + \frac{3x}{2.9} = 100 + \frac{3x}{2.9} = 100 = 100 + \frac{3x}{2.9} = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100$ 

führt, daß es mit dem Aufwande gleich dem für 100 C, wovon  $78^6/_{23}$  Procent zur Production von ebensoviel C,  $8^{16}/_{23}$  zum Transport der letzteren nach dem ersten Lande und  $13^{1}/_{23}$  zum Rücktransport der hier erkauften Waaren verwandt werden würden,  $117^9/_{23}$  A eintauscht. Wir haben also als die beiden möglichen extremen Fälle solgende:

Das erste Land erhält mit einem Auf= Das zweite Land mit einem Aufwande wande von 135 A: von 100 C:

höchstens 100 C, höchstens  $117^{9}/_{23}$  A, mindestens 90 C. höchstens  $101^{3}/_{7}$  A.

Angenommen bagegen, ber Aufwand R betrage für das zweite Land 2 C oder die Transportkosten von C  $^2/_9$  C, so könnte es seinerseits den Handel nicht in die Hand nehmen, da cs mit einem Aufwande gleich dem für  $100~\mathrm{C}$  nur  $\frac{900}{14}$  C nach dem ersten Lande zu liesern vermöchte (Kosten  $\frac{900}{14}$  C  $+\frac{200}{14}$  C

für den Transport von  $\mathrm{C} + rac{300}{14} \mathrm{C}$  für den Transport von A), dafür aber nach

den Transportverhältnissen des ersten Landes nur  $\frac{1350}{14}$  A einzutauschen versmöchte, also weniger nicht nur als ihm das erste Land selbst auf seinen Markt zu liefern vermag, sondern auch als es selbst mit diesem Auswand zu erzeugen im Stande wäre.

Setzen wir umgekehrt den Fall, der Aufwand R sei im ersten Lande gleich 2 C oder 3 A, während er im zweiten Lande nur C betrage, so könnte das erste Land, da es dem zweiten für C mindestens A liefern nuß, mit einem Auswande = 135 A nur 81 A (Transportkosten hin und her je 27 A) auf den fremden Markt liefern und ebensoviel C daher zurückbringen. Da es mit diesem Aufwande aber selbst 90 A zu produciren vermag, so kann es seinerseits den Handel nicht betreiben.

Betrachten wir diese Fälle etwas näher, so ergiebt sich, daß im zweiten nur eine Gestaltung der Tauschverhältnisse beider Märkte möglich ist und ebenso im dritten Falle. Im zweiten Falle würde zwar sür das erste Land die Gleichung von Nachstrage und Angebot sich herausstellen, sobald es für die mit einem Aufswande = 135 A in dem zweiten Lande angebotene A auch weniger als 100, wenn nur nicht unter 90 C erhielte; allein im zweiten Lande wäre der Annahme zusolge die Nachstrage nach A nicht eher erschöpft, als die der Gesammtpreis der angebotenen A auf 100 C gestiegen wäre. Es muß also bei dem Tauschsverhältnisse

im erften Lande:

im zweiten Sande:

135 A gegen 100 C, 100 C gegen  $101^3/_7$  A, bewenden, wobei die Transportkosten sediglich von dem zweiten Lande getragen werden. Im dritten Falle ist die Sache noch einfacher. Da das zweite Land das Bedürfniß des ersteren an C nicht vollständig zu decken vermag, so muß im ersten Lande das Werthverhältniß von A: C, bei welchem allein die zur Ergänzung des ausländischen Angebots nothwendige einheimische Production von C sortgesett werden kann, unverändert, wie vor dem Verkehr bestehen bleiben. Es tauzschen sich mithin:

im ersten Lande: im zweiten Lande:

bei einer fortdauernden Eigenproduction von 11 17/23 C,

1179/23 A gegen 786/23 C, 100 C gegen 1179/23 A. Allgemeiner gefaßt ftellt fich unter ber Borausfetang, bag die absolute Productivität zweier Länder fo weit von einander abweicht, daß die Bermittelung des Berkehre ausschließlich dem einen Lande gufällt, das Taufchverhaltniß auf den beiden Märften in folgender Weise fest. Das active Land regulirt feine Broduc= tion des auszuführenden Gutes fo, daß es mit berfelben, mit den Roften der Ausfuhr ber gelieferten Producte und ber Ginfuhr ber bafür einzutaufchenden Begengüter gerade feine Productionsmittel ericopft. Die Musdehnung feiner Production ift alfo von den Roften des Transports und Rudtransports, und die letteren wiederum find von dem Taufdwerhaltnift auf dem Martte des paffiven Landes abhängig, da, je gunftiger biefes Berhaltniß fur das active Land ift, befto größer auch die Menge ber gurudguführenden Gegengüter wird. In dem paffiven Lande bedingen bas Taufchverhaltnig einmal die Starte ber urfprunglichen Nadfrage nach dem eventuell einzuführenden Gute und sodann die Differeng der Brobuctionstoften diefes Gutes, wenn es im Lande felbft erzeugt wird, und berer bes bafür angubietenden Gegengutes. Bleibt die Gutermenge, welche das fremde Land angubieten hat, hinter dem Begehr gurud, fo dag noch eigene Broduction beibehalten werden muß, fo reguliren die Koften diefer das Taufchverhältniß. paffive Land hat von dem Sandel feinen Bortheil, das active Land vermag zwar weniger anzubieten, als unter ben entgegengefetten Berhaltniffen, weil es fich höhere Transportfosten berechnen muß, aber biefer Rachtheil wird überwogen durch

den Vortheil, daß es die möglichst gunftigen Tauschbedingungen erhält. Uebersteigt dagegen das mögliche Angebot des activen Landes die bisherige Radfrage bes paffiven, fo reguliren fich die Tauschbedingungen nach dem Berhältniffe zwifchen diesem Angebot und dem Angebot, welches das paffive Land von feinen Taufchgütern zu maden entschlossen ift, und wenn das Letztere für den einzutauichenden Artifel immer das gleiche Dag von Opfern zu bringen beabsichtigt, nach bem Umfang, den es feiner Production ber von dem activen Lande begehrten Buter durch Bermendung der bisher auf die Production des neu einzutauschenden Artifels verwandten Krafte und Mittel auf jene zu geben vermag. Das paffive Land profitirt hier von dem Sandel in demfelben Dag, als das active Land ihm eine größere Menge bes Ginfuhrartifele anbietet, ale es felbst mit ben Mitteln, die es jetzt auf feinen Ausfuhrartikel verwendet, hatte erringen können. Das active Land hat sich zwar geringere Transportfoften zu berechnen, leidet aber unter bem überwiegenden Rachtheil ungunftiger Tauschbedingungen auf bem fremden Markte. Ift die Nachfrage nach dem Artikel, den es auf diesen bringt, hier so gering, daß die Tauschbedingungen ihm feinen Bortheil mehr laffen, fo unterbleibt der Handel oder hört wieder auf. Es sind also drei Momente, von denen bie Gestaltung des Tauschverhältnisses auf den beiden Martten abhängt: die Sobe der Transportkoftenquote; die Stärke der ursprünglichen Radifrage nach dem einauführenden Gute in dem passiven Lande und die Differeng der Productionstoften bes aus= und des einzuführenden Gutes in diesem Lande.

Nennen wir, um dies algebraifd auszudrücken, den bisherigen Berbraud des activen Landes von dem für daffelbe theuren Artifel V, den bisherigen Berbrauch bes passiven Landes von dem für dieses theuren Artifel W. Bezeichnen wir ferner die Kosten des theuren und des wohlfeilen Artifels im activen Lande mit e und a, im passiven Lande mit d und b und die in dem vohlfeilen Gute ausgedrückten Roften, welche der Transport einer Ginheit des wohlfeilen ober des theuren Gutes von einem Lande zum andern verursacht, mit q. Das active Land hat für das einzutauschende Gut Productionsmittel disponibel, mit welchen es V - bes hinzugebenden produciren fann; ebenfo fann das paffive Land statt W des für es theuren W d des wohlseilen Artifels produciren. So lange nun die bon bem activen Lande auf dem fremden Markt angebotene Quantität feines Aussuhrguts mindestens W beträgt, erhält es dafür  $W = rac{\mathrm{d}}{\mathrm{b}}$  des andern Gutes; beträgt sie dagegen weniger, so erhält es von dem Gegengute das  $rac{\mathrm{d}}{\mathrm{b}}$  fache der Quantität, die es anbietet. Mit einem Aufwande von Ve fann es V - geines Aussuhrgutes produciren. Statt bessen producirt es nur soviel, dag die übriggebliebenen Broductionsmittel hinreichen den Transport der wirklich producirten Baaren und den Rudtransport der für diese einzutauschenden zu decken. Nennen wir diese Quantitat x, die dafür einzutauschende Quantitat des Gegenguts y, fo haben wir

$$x + x q + y q = V \frac{c}{a}$$

$$x = V \frac{c}{a} - y q$$

$$q + 1$$

y aber ift, so lange x größer ist als  $W_{\star}=W_{\star}\frac{d}{b}$ ; ist es kleiner,  $=x\frac{d}{b}$ .

Hierans ergeben sich die Tauschgleichungen auf beiden Märkten. Zugleich ist damit der Bunct bezeichnet, bis zu welchem das active Land den ausschließlichen Bortheil von dem internationalen Handel zieht, und von dem ab es ihn mit dem andern Lande theilen muß. Es ergiebt sich nämlich aus diesem Ansate

unmittelbar, daß so lange W mindestens so groß ist als  $\frac{V cb}{a (b + b q + d q)}$ 

das passive Land keine billigeren Tauschbedingungen erhält, als sie den Kosten der Eigenproduction des einzutauschenden Artikels entsprechen, daß aber sein Bortheil beginnt, sobald W kleiner wird als dieser Ausdruck.

Etwas verwickelter ist der erste Fall. Er unterscheidet sich von den beiden eben betrachteten dadurch, daß jedes der in Berkehr tretenden Länder, nicht blos eines derselben, im Stande ist, sich an der Bermittelung des Handels zu betheisligen. Die Folge davon ist, daß verschiedene Tauschverhältnisse der in Frage komsmenden Artikel auf den Märkten beider Länder an sich möglich sind.

Es läßt sich benken, daß eines der beiden Länder, obwol zur Besorgung des Handels besähigt, denselben doch aus Mangel an Neigung oder Energie aussichließlich dem andern Lande überläßt. Die thatsächliche Alleinbesorgung des Handels muß dann in Bezug auf die Gestaltung der Tauschverhältnisse genau die nämlichen Folgen haben, wie die oben erörterte einem Lande ausschließlich zusalzende Möglichteit der Besorgung. In unserem Beispiel würde also, wenn das zweite Land sich nicht an der Bermittlung des Umsatzes betheiligte, das Tauschwerhältniß im ersten Lande 135  $A = 100 \, C$ , im zweiten Lande 100  $C = 101 \, ^3/_7 \, A$  sein. Im entgegeugesetzten Falle, wenn das erste Land sich passiv verhielte, würde sich das Tauschwerhältniß in diesem auf 135  $A = 90 \, C$ , in dem zweiten Lande auf  $100 \, C = 117 \, ^9/_{23} \, A$  stellen.

Im Allgemeinen aber wird anzunchmen sein, daß wenn ein Land die Fähigteit besitzt, sich einen Tauschartikel des Auslandes mit geringeren Kosten selbst zu holen, als es auswenden muß, wenn es sich denselben vom Auslande zusühren läßt, es jene Fähigkeit auch wirklich zur Aussührung bringen werde. Dies vorausgesetzt nuß sich sür jedes Land der Preis derselben Waarenmenge, je nachdem man sie selbst geholt hat oder sie sich von dem fremden Volke hat zusühren lassen, ins Gleichgewicht setzen, und es entsteht nun die Frage, unter welschen Bedingungen sich dieses Gleichgewicht herstellen wird.

Halten wir uns dabei wieder zunächst an unser Beispiel. Gesetzt, das erste Land habe bisher allein den Handel betrieben und es habe sich demzufolge das Tauschverhältniß sestgesetzt,

auf 135 A = 100 C im ersten Lande,  $_{\prime\prime}$   $100 \text{ C} = 101^{3}/_{7} \text{ A}$  im zweiten Lande.

Jett aber machen die Einwohner des letteren sich flar, daß sie bei activem Betriebe des Handels mehr erhalten können. Bei dem im ersten Lande bestehensten Tauschverhältnisse werden sie nämlich folgende Rechnung anstellen können.

Für C könnten sie in dem ersten Lande erhalten  $^{27/20}$  A. Wit dem Auswande von C können sie aber nach dem Ansatz  $\times$  C  $+\frac{x}{9}$  C  $+\frac{27 \text{ x}}{20 \cdot 9}$  C = C auf dem fremden Markte  $\frac{180}{227}$  C andieten und dassür  $\frac{180}{227} \cdot \frac{27}{20} = \frac{243}{227}$  A einzutauschen und zurückbringen, während sie, wenn sie sich passür verhalten nur  $^{71/70}$  A für das gleiche Opfer erhalten. Sie verlangen daher auch auf ihrem Markte für C  $\frac{243}{227}$  A. Dieß ist indessen mehr als das erste Land bei activem Handel gewähren kann. Denn wollte es unter diesen Bedingungen den activen Handel sortsetzen, so würde es nach dem Ansatz  $\times$  A  $+\frac{x}{6}$  A  $+\frac{227}{243 \cdot 6}$  A = 135 A für seine 135 A statt 100 nur 95  $\frac{355}{964}$  C erhalten. Es scheint, als würde nnter diesen Umständen das erste Land es vorziehen müssen, die Besforgung des Handels an das zweite Land übergehen zu lassen, wonach sich als Tauschverhältnis

ober

100 C = 
$$107 \frac{11}{227}$$
 A im zweiten Lande

ergeben würde.

Allein dieses Resultat leidet noch an einem inneren Widerspruche. Das zweite Land wird sich nämlich nach den gemachten Boraussetzungen, darauf besichränken, sür seine Versorgung mit A einen Auswand = 100 C zu machen und demzusolge nur  $\frac{18000}{227}$  C oder  $79\frac{67}{227}$  C andieten, die nach den obigen Tauschverhältnissen einen Preis von  $107\frac{11}{227}$  A erhalten werden. Damit aber wäre der Begehr des ersten Landes noch nicht erschöpft, denn dieses will ja auf C 135 A verwenden. Der Preis von C im ersten Lande muß daher noch weiter steigen, und zwar so lange, dis entweder die Kansmittel des ersten Landes durch den zu zahlenden Preis erschöpft werden, oder sich für dasselbe die Möglichkeit eines andern Bezugs des begehrten Artifels, sei es durch activen Handel, sei es durch Eigenproduction eröffnet. In unserm Beispiel würde dies eintreten, wenn im ersten Lande das Tauschverhältniß sich auf 3 A = 2 B gestellt hätte. Dann würde das zweite Land auf dem fremden Markte (nach dem Ansatz C +  $\frac{x}{9}$  C

$$+\frac{3}{2}\frac{x}{9}$$
 C = 100 C)  $-\frac{1800}{23}$  C anbieten können. Der Kaufpreis ders selben aber von  $-\frac{2700}{23}$  oder  $117\frac{9}{23}$  würde die Kaufmittel des ersten Landes

noch nicht erschöpfen. Dieses könnte sich nun freilich am activen Handel nicht betheiligen, denn während es für A daheim noch immer 2/3 C erhielte, vermöchte

es sich bei activem Handel mit dem gleichen Aufwande nur  $\frac{69}{106}$  A zu verschaffen (nach der Rechnung x A  $+\frac{x}{6}$  A  $+\frac{23}{27 \cdot 6}$  A = A x A  $=\frac{81}{106}$  A  $\frac{81}{106}$  .  $\frac{23}{27}=\frac{69}{106}$ ). Dagegen fann und wird es den Rest seines Bedarfs nun durch Eigenproduction decken, indem es statt  $17^{14}/23$  A nun  $11^{17}/23$  C producirt.

Berändern wir unsere Boraussetzungen dahin, daß der Auswand, den das erste Land für C zu machen entschlossen ist, nicht gleich dem für 135, sondern nur gleich dem für 110 A ist, so erhalten wir solgendes Ergebnis. Das zweite Land bietet setzt in dem ersten, nach dem Ansatz  $C + \frac{x}{9} + \frac{110}{9} + \frac{110}{9} + \frac{10}{9} + \frac$ 

Eine Eigenproduction des ersten Landes von C ist dabei außer Frage. Ebensowenig kann dieses aber auch an eine active Betreibung des Handels denken. Denn während es daheim für einen Auswahd von A  $\frac{79}{110}$ - C erhält, würde es mit dem gleichen Auswahd von dem fremden Markte nur  $^{20}{}'_{29}$  C zurückzubringen verniögen.

Behalten wir andererseits die Annahme bei, daß das erste Land für C einen Auswahd gleich dem für 135~A zu machen entschlossen ist, ändern wir dagegen die Boranssetzung hinsichtlich seiner absoluten Productivität. Lettere sei um ½ geringer, als wir disher annahmen, d. h. der absolute Answahd für jedes zu productivende Gut im Verhältniß von 3:4 stärker als in den disher betrachteten Fällen. Da nun die internationalen Transportsosten eine feststehende Größe sind, so berechnen sie sich jetzt sür den Transport von A oder B von einem Lande zum andern sür das erste Land nicht mehr auf ½ sondern nur auf ½ A. Unter dieser Boranssetzung wird das in dem vorletzten Beispiele berechnete Tauschwershältniß von  $3~{\rm A}=2~{\rm C}$  im ersten und  $23~{\rm C}=27~{\rm A}$  im zweiten Lande nicht bestehen können, indem das erste Land dann zum activen Hande übergehen würde, bei welchem es mit dem Ausswahd von A statt  $^2/_3~{\rm C}~\frac{184}{266}~{\rm C}$  ersans

gen föunte.  $(xA + \frac{x}{8}A + \frac{23}{27} \cdot \frac{x}{8}A = A, x = \frac{216}{266}, \frac{216}{266} \cdot \frac{23}{27}$ 

=\frac{184}{266}\). Es wird sich vielmehr das Tauschverhältniß so stellen müssen, daß jedes der beiden Länder den vollen Auswand, den es sür das fremde Product bestimmt, erschöpft, und dabei doch dasjenige Land, welches den Handel nicht activ betreibt, von einem Uebergang zum Activhandel keinen Vortheil zu erwarten hat. Sehen wir unsern Fall daranf an, so erössnet sich uns die Schlußfolgerung: Mit dem Auswande C würde das zweite Land x C auf den Markt des ersteren zu liesern im Stande sein und damit eine gewisse noch unbekannte Menge A, sagen wir m A eintauschen und zurückringen. Tas Tauschverhältniß wäre demnach:

im ersten Lande m A = xC,

" zweiten "  $C=m\,A$ . Die Forderung ware demnach, daß derjenige Betrag von C, den das erste Land bei activem Handel mit einem Aufwande = A sich verschaffen konnte, nicht größer sein soll als 🚾 . Nennen wir das Maß des Angebots, welches das erste Land auf dem Markte des zweiten machen kann, y, fo haben wir nach den gemachten Voraussetzungen:

$$y + \frac{y}{8} + \frac{y}{8 \text{ m}} = 1$$
also  $y = \frac{8 \text{ m}}{9 \text{ m} + 1}$ 

und folglich der Ertrag eines Aufwandes von  $A=rac{8}{9~m~+~1}$ . Diefes foll nicht größer sein als  $\frac{x}{m}$ ; x hinwiederum stellt sich nach der Gleichung  $x + \frac{x}{9} + \frac{m}{9} = 1$  auf  $\frac{9-m}{10}$ ;  $\frac{x}{m}$  mithin auf  $\frac{9-m}{10m}$  heraus.

Wir erhalten denmach

$$\frac{8}{9 \text{ m} + 1} \text{ 1 höchstens} = \frac{9 - \text{m}}{10 \text{ m}}$$
oder 9 m<sup>2</sup> höchstens = 9
oder m höchstens = 1.

Ist m = 1, so ergiebt sich aus der Rechnung x = 4/5. Das Resultat ware also, daß das zweite Land mit einem Auswande = 100 C 80 C auf dem Markte des ersten zum Angebot und 100 A dafür zurudbrächte. Damit wäre indeffen die Nachfrage des ersteren Landes nicht befriedigt. Das Tauschverhaltnif muß fich daher für diefes ungunftiger geftalten. Sowie das aber gefchieht, wird es für beide Länder vortheilhafter, wenn das erfte das Gut, das es angeboten hat, selbst ausführt, und sich dasjenige, das es begehrt, dafür auf dem fremden Markte eintaufcht. Mit andern Worten, der Handel geht jest in die Bande bes ersten Landes über, wovon nach den gegebenen Borausjetzungen das Taufch= verhältniß

im ersten Lande 135 A = 100 C,  
" zweiten " 100 C = 
$$\frac{980}{9}$$
 Å die Folge ist;  
(denn y A +  $\frac{y}{8}$  A +  $\frac{100}{8}$  A = 135 A y =  $\frac{980}{9}$ )

ein Berhältniß, bei welchem das zweite Land, wie fich leicht mahrnehmen läßt, ben Activhandel wieder aufzunehmen außer Stande ift.

Un diese allgemeinen Auseinandersetzungen laffen sich mancherlei interessante Betrachtungen knüpfen. Wir beschränken uns darauf, folgende hervorzuheben.

Es fann nur ein feltener Bufall fein, daß von zwei Bolfern, welche miteinander in Bertehr ftehen, für jedes die active Betheiligung am Sandel oder der Berzicht auf dieselbe gleich vortheilhaft ist. In bei weitem ben meisten Fällen mußte daher bei gleicher wirthichaftlicher Energie und Ginficht ber Sandel

aussichlieflich von dem einen Lande vermittelt werden. Dies ift erfahrungsmäßig nicht der Fall. Die Erklärung bafür ist theils in der fortbauernden Nachwirfung gegebener hiftorischer Entwickelungen, theils in der thatsächlichen Berichiedenheit der wirthschaftlichen Energie und Ginficht zu suchen. In ersterer Beziehung entwickelt fich mit bem Befitze ber Bermittelung des Bandels die Borliebe für die darauf bezugliden Beschäftigungen, entstehen vielerlei gunftige Berhaltniffe, welche gum Festhalten ber einmal gewonnenen Stellung auffordern und fie erleichtern. In letterer Sinficht ift baran gu erinnern, bag Bolfer, die vergleichsweise laffig wirthichaften, naturgemäß ihre Anfmertfamteit eher auf die möglichen Bortheile ber näher liegenden inländischen Production und Berkehrsvermittelung als auf die des entfernter liegenden auswärtigen Sandels richten werden. Das wirkliche Leben fett sonad ber Entwickelung bes internationalen Sandels zu feiner rationellften Bestaltung vielfache Sinderniffe entgegen, welche bewirfen, bag fich biefelbe nur allmälig zu vollziehen vermag. Dies ist niemals zu übersehen, wenn es sich dar= um handelt, die Richtigkeit der aufgestellten Gate an den thatsachlichen Berhalt= niffen zu prufen.

2. Ein vergleichsweise bedeutendes Bolunten und Gewicht der in den auße wärtigen Handel zu liefernden Waaren begünstigt die active Betheiligung an demsselben; geringer Raumgehalt und Gewicht wirken im entgegengesetzten Sinne. Dies läßt sich solgendermaßen nachweisen. Die Transportkosten richten sich nach dem Raumgehalt und Gewicht, gebrauchen wir dafür den Außdruck Masse, der zu transportirenden Güter. Seizen wir nun den absoluten Ausward Masse, der zu transportirenden Güter. Seizen wir nun den absoluten Auswand, den jedes Land sür die von dem andern zu beziehenden Güter zu machen beabsichtigt, um dieses Element in der Nechnung nicht noch besonders berücksichtigen zu müssen, in beiden Ländern gleich, lassen wir ferner die eigene Erzeugung der Einsuhrartikel auf beiden Seiten nur unter so ungünstigen Verhältnissen möglich werden, daß sie auf die Gestaltung des Tauschwerhältnisses außer Wirkung bleibt, nehmen wir aber an, daß mit dem beabsichtigten Auswande das eine Land von seinem Exportartikel A eine Masse von a + b, das zweite mit dem seinigen B eine Masse von nur

a zu erzeugen im Stande ist, und bezeichnen wir die Transportkosten als — m

der transportirten Masse, so würden sich, wenn das eine Bolf dem andern den Activhandel ohne Bersuch einer Concurrenz überließe, folgende Tauschverhältnisse ergeben:

Beim Betriebe bes im ersten Lande im zweiten Lande Activhandels

burch das erste Volf a + b A = a B  $a B = \frac{m (a + b) - a}{m + 1} A$ 

durch das zweite Volt  $a + b A = \frac{am - (a + b)}{m + 1} B$  a B = a + b A.

Die Möglichkeit einer Theilnahme am Activhandel von Seiten des paffiven Boltes und damit bei der gehörigen Energie desselben einer anderweiten Geftalstung biefer Tauschverhältnisse wurde sich ergeben, sobald im ersten Falle:

$$\frac{m (a + b) - a}{m + 1}$$
 f(einer als 
$$\frac{am (a + b)}{am + 2 a + b}$$

und im zweiten Falle:

$$\frac{am - (a + b)}{m + 1}$$
 fleiner als 
$$\frac{am (a + b)}{(a + b) m + 2 a + b}$$

märe.

Nun läßt sich aber durch eine einfache Rechnung nachweisen, daß, so lange b und m positiv sind, und positiv sind sie der Annahme nach, die erste Eventualität nur eintreten kann, wenn dem kleiner ist als a, der zweite dagegen immer eintreten nuß, was nichts Anderes sagen will, als daß das erste Land es in der Hand hat, sich den Betrieb des Handels ausschließlich zu bewahren und nur in solchen Fällen, wo die Transportsosten hoch, die Differenz der Masse der zu transportirenden Producte gering ist, durch eine entsprechende Preisstellung einen Theil der mit jenem Betriebe verbundenen Bortheile zu Gunsten des andern Landes aufgeben nuß. Stellt sich sonach heraus, daß, wo die Massenhaftigkeit der Taussuhrartikel isolirt wirkt, der Betrieb des Handels demjenigen Lande zufällt, dessen Unssuhrartikel die größte Masse haben, so ergiebt sich daraus zugleich die Richtung, in welcher dem Zusammentressen mit anderen Einslüssen, die Einwirkung des Massenverhältnisses der gegen einander zu vertauschenden Güter auf die active Betheiligung der verschiedenen Interessenten an diesem Umsatz sich geltend macht.

Diese Tendenz wird übrigens noch durch ein anderes Moment unterstütt. Bisher haben wir immer den Transportaufwand für eine gemiffe Gutermaffe als eine feststehende Größe angesehen. In der That ift er daw jedoch nicht, er steigt und fällt vielmehr nit ber Differeng zwischen ber Gutermaffe, die in einer, und derjenigen, die in der entgegengesetzten Richtung zu bewegen ist. Je mehr die von einem Lande ins andere gebrachten Guter ihrer Maffe nach denjenigen gleich= kommen, welche hier mit denfelben eingetauscht und min in das erste Land einge= führt werden follen, defto beffer können alle Transportfrafte und Mittel ausge= nütt werden; je mehr die betreffenden Gutermaffen von einander abweichen, defto weniger ist dies der Fall, und je nachdem sind tolglich die Koften des Transports geringer oder höher anzuschlagen. Run verfährt aber der activ Handelnde, ba er die Transportfoften auszulegen hat, in der Weise, daß er sein mögliches Angebot entsprechend beschränkt. Ift derjenige, welcher den Sandel betreibt, ohnehin der= jenige, der die geringere Gütermasse anzubieten hat, so steigt dadurch die Massen= differeng der gegeneinander umgesetzten Buter und mit ihr stellen fich die Trans= portfoften höher; umgekehrt ftellen biefelben fich niedriger, wenn derjenige Betheiligte, der die größeren Maffen anzubieten hat, den Sandel in die Sand nimmt, zu diesem Zweck fein Angebot beschränkt und fo baffelbe ber Daffe nach bem Begenangebote nähert. Mit andern Worten: dasjenige Land, welches die maffenhafteren Guter liefert, ift im Allgemeinen im Stande, niedrigere Transportfoften zu berechnen als dasjenige, welches Güter von concentrirterem Werthe zum Austausch bringt.

3. Was die Frage anbetrifft, in welcher Weise Fortschritte in der Kunst der Production auf die Gestaltung des internationalen Handels einwirken, so liegt es auf der Hand, daß dieselben ihm einen größeren Umsang zu geben geeignet sind und zwar um so mehr, je mehr dabei die unübertragbaren Borzüge der einzelnen Länder zur Geltung kommen. Nimmt die Productivität nur bei dem einen Bolke oder doch bei diesem in erheblich höherem Grade als bei dem andern zu, so wird jenes dadurch, so lange alle übrigen Berhältnisse unverändert bleiben, in Bezug auf die active Betheiligung am Handel entsprechend ungünstiger gestellt, und es kann unter Umständen geschehen, daß in Folge davon der Activhandel

immer mehr an das minder vorgeschrittene Bolt übergeht. Häufig indessen wird diese Wirfung durch einen anderen Umstand aufgewogen werden. Wenn nämlich der Fortschritt der Kunst der Production zugleich zu einer starken Capitalansamms lung führt, so kann hierdurch ein Uebersluß an Capitalien entstehen, und dadurch der Zinsssuß soweit herabgedrückt werden, daß er den Fortbetrieb und selbst eine zunehmende Ausdehnung des Activhandels gestattet. — Das Tauschverhältniß wird sich im Allgemeinen mehr zu Gunsten des ärmeren Boltes gestatten; da dessen Angebot in der Regel verhältnißmäßig weniger steigen wird, als das des reicheren. Im Uebrigen müssen sich die Wirtungen sehr verschieden gestatten, je nachdem beide Theile die Verbesserungen sich gleichmäßig anzueignen im Stande sind oder nicht, je nachdem sie nur die Eins oder nur die Aussuhrartikel eines Landes betressen oder doch die einen in einem höheren Maße als die andern, und je nachdem die Nachstrage nach den verschiedenen Artikeln mit dem Herabgehen der Preise sich in verschiedenen Grade verändert.

4. Berbesserungen des Transportwesens beeinflussen den internationalen Hamptsächlich dadurch, daß sie eine größere oder geringere Anzahl von Götern überhaupt erst verkehrsfähig machen. Hierin wird in den meisten Fällen sur beide Betheiligte ein erheblicher Bortheil liegen. Uebrigens kann die Gleichung der internationalen Nachstrage dadurch eine wesentliche Beränderung erleiden, namentslich dadurch, daß die Nachstrage nach den verschiedenen Artikeln durch die Preissminderung in verschiedenem Grade beeinflußt wird. Sieht man hiervon ab und fragt, indem man die Artikel des Berkehrs als selftstehend annimmt, nur nach der Bertheilung des Bortheils, so kommen, so lange in einem Lande trotz der Bermehrung der Einsuhr die Eigenproduction der betreffenden Artikel nicht entsbehrlich wird, die Transportverbesserungen lediglich dem einsührenden Bolt zu Gute \*). Bleibt dagegen in einem Lande die Nachstrage nach den einzusichtenden Artikeln hinter der durch die Berminderung der Transportkosten ermöglichten Bersmehrung des Angedots zurück, so zieht es selbst den Bortheil dieser Berminderung.

Schließlich ist noch ein Princt furz zu berühren, ber aber schwerlich einer weiteren Auseinandersetzung bedarf. Bisher wurde der Berkehr immer nur auf zwei Länder beschränkt gedacht. In Wahrheit pslegt sich derselbe auf eine größere Anzahl von Ländern zu erstrecken. Hierdurch wird die Anwendung der aufgestelleten Sätze einigermaßen verwickelter; in ihrem wesentlichen Inhalte werden sie das durch nicht betroffen, denn das niehrseitige Berhältniß läßt sich in eine Reihe zweiseitiger Berhältnisse auflösen. Für den Markt jedes einzelnen Landes erscheisnen die fremden Bölker als Concurrenten einerseits für die Abnahme, andererseits für die Lieferung gewisser Producte. Die Bedingungen, unter welchen eine Vers

<sup>\*) 3.</sup> B. in den gulett behandelten drei Beispielen, wo wir die Gleichungen erhielten

| im ersten Lande | int zweiten Lande                         |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 135 A = 90 C    | $100 \text{ C} = 117^{9}_{/23} \text{ A}$ |
| 110  A = 79  C  | 100  C = 110  A                           |
| 135  A = 100  C | $100 \text{ C} = 108^{8}/_{9} \text{ A}$  |

wurden bei einer Berminderung der Transporttoften auf die Salfte folgende Beranderungen eintreten :

110 A = 
$$88^{19}/_{19}$$
 C   
100 C =  $131^{29}/_{41}$  A   
100 C =  $121^{3}/_{17}$  A.

tehreverbindung möglich ift, die eigentlichen Sandelstoften, find einem gegebenen Lande gegenüber für die verschiedenen Bolfer manichfach verschieden. manden andern Momenten zeigt fich hier namentlich der Ginfluß ber Lage. Je centraler die Lage eines Marttes ift, besto vielseitigere Bertehrsverbindungen laffen fich von dort anknupfen, und dies muß gunftig auf die Geftaltung der Gleichung der internationalen Radfrage einwirken, indem das centrale Land jedem mehr ober minder peripherifchen Lande gegenüber eine verhaltnigmäßig größere Möglichkeit, fowol des Abfatzes feiner eigenen, als des Bezugs der einzuführenden Producte besitt. Unter Umständen wird es für dasselbe vortheilhafter werden, gewisse fremde Producte, ftatt birect mit eigenen Erzeugniffen, mit folden, welche ce erft von einem dritten Lande eingetaufcht hat, zu bezahlen, und dies allmälig zum regelmäßigen Betriebe eines Zwischenhandels führen. Undererfeits werben bie Bandler der peripherijden Lander nicht felten Beranlaffung haben, ftatt des birec= ten Bertehrs ein Bufammentreffen auf den Martten des centralen Landes vorzu= giehen und badurch diese zu internationalen hauptmärften gu erheben. Je manich= faltiger die Gelegenheit zum Zwischenhandel für ein Bolf ift, je beffer fein Land fich zum internationalen Marft eignet, besto mehr fühlt es fich natürlich zum activen Betriebe bes Sandels hingebrängt, desto mehr verwächst seine Reigung mit demfelben und besto energischer sucht es sie auszubilden und festzuhalten. Für das Berhältnig des Untheils der einzelnen Bolfer am Welthandel gewinnt diefer Umftand baher eine tief eingreifende Bedeutung.





HB Mangoldt, Hans Karl Emil von 165 Grundriss der Volkswirtschaft-M36 slehre 1863a

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

